

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH

1.53





# Sammtliche Werke

von

Caroline Pichler,

gebornen

0 0 11

Greiner.

Acht und zwanzigfter Band.

Wien, 1823. Gedruckt und im Verlage ben Unton Pichler. Leipzig, in Commission ben August Liebeskind. Caroline Pichler,

Committede Werre

geberneh.

and and

constantinous dos tons

Cath, and the control of the control

HAROLD B. LEE LIBRARY THE BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Brigham Young University



Schlofs Wirnitz

### Kleine Erzählungen.

No n

Caroline Pichler,

gebornen

ppn

Greiner.

Giebenter Theil.

Wien, 1823. Gedruckt und im Verlage ben Unton Pichler Leipzig, in Commission ben August Liebeskind.

<sup>1.</sup> Go mar es nicht gemeint.

<sup>2.</sup> Der Graf von Barcellona.

<sup>3.</sup> Schloß Wiernis.

<sup>4.</sup> Carl's bes Großen Jugenbliebe.

## Kleine Erzählungen.

and do its entire of

нупуалдза,

7 7 7 7 7 8

Cichenger 2 Hell

e de Arte de alest gangen. e de Arte de Barrium. e Gelog Wienig. de Gall's des Großen ingenklebe.

Secretary and the Alaska of Manner Trans.

I.

So war es nicht gemeint.

Bo mar e micht gemelnt.

Marie Forstern an Therese Walling.

Im Aprill 18. . .

Mit einem Kopf voll Gedanken und einem Herzen voll Gorgen komme ich zu dir, liebe Therese, und klage dir mein Leid. Ich zu dir! Wenn ich das doch wirklich könnte! — Aber du bist weit von mir, und so komme ich nur zu meinem Papier, das ich mit meinem Kummer voll schreibe, und mich leichter fühle, wenn ich denke: über einige Tage hält es meine gute Therese in der Hand, liest es und erfährt, wie es ihrer armen Freundinn geht, und hat Mitleid mit ihr.

Ja, Therese! Es geht mir recht übel. Mein Vater — nun, ein Kind soll wohl nicht über seine Ültern klagen — aber ich müßte ganz verzweifeln, wenn ich nicht irgend jemand auf ber Welt sagen dürfte, wie es mir ist. Und kann ich denn dafür, daß mein Kummer und mein Vater so nahe zusammen treffen, daß er die

einzige Ursache desselben ist? Kann ich endlich dafür, daß Willbachs Aussichten sich nicht befern wollen, daß er die Stelle wieder nicht bestömmt, auf die — wie unbeträchtlich sie ist, — wir, wie auf den Einlaß in's Paradies, warten? Uch, wir hätten klein gelebt, aber wir wären vergnügt gewesen! Nun ist's abermahls, und schon zum dritten Mahl nichts, und so geht Jahr an Jahr herum, und unsere Hoffnungen werden immer schwächer.

Da schmählt nun mein Vater, ihm reißt die Geduld ben dem langen Warten. Ich ginge nun schon in's zwen und zwanzigste Jahr, sagt er, ich schleppte mich seit meinem achtzehnten in dem unglückseligen Verhältniß,— ich würde mich noch wohl vier oder sechs Jahre damit schleppen, darüber verblühn, alt werden, keinen andern Mann sinden, und ihm zur Last bleiben, als eine alte Jungfrau, die in der Welt zu nichts nüße wäre, als sich und andern das Leben zu verbittern.

Sieh, liebe Therese, solche harte Worte muß ich nun alle Tage anhören. Wie schwer mir das wird, was ich daben leide, kann ich niemand sagen, selbst dir nicht — am wenigsten meinem Vater. Ich habe keine Untwort als Thränen,

ich weine auch fast den ganzen Tag, und wie oft — ach Gott, wie oft wünsche ich mich in's kühle Grab und denke: wenn ich da unten läge ben der seligen Mutter, und die dunkle, schwere Erde auf mir und der grüne Nasen darüber, da möchte ich Ruhe haben, und nichts von all dem Schelten und Sammern hören, und alles vergessen und vergessen werden.

Aber wenn ich so benke, bann fällt mir Hein=
rich ein und sein Jammer, wenn ich stürbe. —
Mein, das darf ich nicht wünschen! Er ist ohne=
bieß niedergeschlagen genug, und hat schon mehr
als einmahl den unglückseligen Gedanken geäu=
hert, daß er mich lassen, mir entsagen will,
um meines Vaters Unwillen von mir zu wen=
ben und mich von keiner andern Partie, ben der
ich mein Glück sinden könnte, abzuhalten. Du
lieber, guter Heinrich! Wie kann ich denn glück=
lich seyn ohne dich?

Es stürmt jett so Manches über den armen Willbach her. Sein Jugendfreund, ein Baron Arthur von Ottensen, mit dem er studirt, den er eine Zeitlang auf Reisen begleitet, und in Italien einmahl mit Gefahr seines Lebens vor den Dolchen der Banditen geschützt hat, die dem Baron wegen einer schönen Frau nachstells

ten, — dieser Baron Arthur ist gerade jest gesfährlich krank, und Heinrich muß fürchten ihn zu verlieren. Jest sollte ich ihn trösten, aber was kann ich ihm mit meinem gedrückten Gesmüth sagen?

Nun habe ich dir alle meine Leiden geklagt, und es ist mir, als trüge ich sie leichter. Leb' wohl, theure Freundinn, und schreibe mir bald!

#### Diefelbe, an Diefelbe.

Im Mprill 18. . .

Ich banke bir für beine schnelle Untwort. Deine Liebe und Theilnahme war mir ein waherer Trost, sonst kann mir ja ohnedieß niemand etwas geben, und ich muß mich eben in Geduld fassen. Geduld! Geduld! Das war immer mein Wahlspruch, und wird es auch wohl so ziemlich zeitlebens bleiben.

Was du mir da wegen des Barons schreibst, wäre wohl schön, aber auf keine Weise thunlich. Zwar ist Ottensen sehr reich und er hat es Heinzrichen mehr als hundert Mahl angebothen, daß er zu ihm ziehen, und alles, was jener besitzt, mit ihm theilen soll; aber erstlich dürfte er dann nicht daran benken, zu heirathen, denn Ottensen,

der kranklich und hypochondrisch ift, wurde fei= nen Freund mit feiner Frau theilen wollen, und zwentens mare es auf feinen Fall von Dauer, denn Ottensens Gesundheit ift gang gerftort, Er bat, in Reavel glaub' ich, zuerft einen Sturz mit dem Pferde gemacht, wovon feine Bruft verlett wurde, und dann, als er von dort wieder nach Rom jurudfehrte, mußte er durch einen Ort, ber - ich meine, die pontinischen Gumpfe beißt, und wo es außerst ungefund, ja gefabrlich fenn foll zu reifen. Sier griff die bofe Luft feine geschwächte Bruft noch mehr an, und er fonnte faum Rom erreichen, wo die Runft geschickter Urzte ibm bas Leben erhielt, aber feine lange Dauer desfelben verhieß. Run aber barf er über fein Bermogen, wenn er unverheirathet ftirbt, nach feinem Tode nicht fchalten, benn fo hat es sein Bater bestimmt, der ihn dadurch zwingen wollte, feinen Wiberwillen gegen bas Beirathen ju überminden; Ottenfen aber versichtet lieber auf den fregen Gebrauch feines Reichthums, als daß er ein verhaftes Bundniß einginge, und fo ift von biefer Geite fur Beinrich auch feine bleibende Aussicht.

Ein seltsamer Mensch muß dieser Baron Urthur auf jeden Fall senn, — verständig, gutmüthig, wohlthätig, wie Heinrich sagt, aber sonderbar in seiner Lebensart, menschenscheu, und deswegen, und wegen seiner Kränklichkeit immer einsam. In der Liebe war er auch sehr unglücklich. Ein Mädchen, das er sehr geliebt datte, war ihm auf eine abscheuliche Urt unstreu geworden, und jene Dame, um derentwilzlen er bald das Leben verloren hätte, starb kurze Beit darauf unter schrecklichen Schmerzen in seinen Urmen — an Sift, wie man fürchtete, das ein eifersüchtiger Liebhaber, der bereits durch die Ültern mit ihr versprochen gewesen war, ihr bengebracht hatte.

Ich kann es dem Baron nicht verdenken, wenn er nach solchen Erfahrungen sich scheut, ein drittes ähnliches Verhältniß anzuknüpfen, und muß ihn über alles das recht von Herzen beklagen.

Er hat an Beinrich schreiben laffen. Er fürchtet, dießmahl den Unfall nicht zu übersteben, und wünscht seinen Freund noch einmahl ror seinem Ende zu sehen. Ich mag und darf Beinrich von dieser letten heiligen Freundschaftse pflicht nicht abhalten und ihm einen Trost nicht entziehn, dessen sein Herz so sehr hedarf. Auf der andern Seite zittere ich vor seiner Abwesen=

beit. Ach Gott, wie werde ich benn bas leben, das stille, einformige Dafenn ertragen ohne ihn? Und bann fürchte ich auch, daß der Un= blick aller der traurigen Ocenen, und das Tod= bett eines geliebten Freundes einen febr nach= theiligen Eindruck auf feine Stimmung machen werde. Mun, wie Gott will! Folgt Beinrich dem Rufe des Barons, so will ich denken, es bat so fenn muffen, und es wird also gut fenn. Ich Therese! Ich bin recht niedergeschlagen, und es gibt Stunden, wo ich mich recht berglich an bes Barons Stelle wunsche, der jung, reich, angeseben, nach allen seinen Bunschen leben und glücklich fenn konnte und nun fterben wird! Das ift's eben; der Mensch bier auf Erden foll nicht glücklich fenn!

#### Diefelbe an Diefelbe.

Im Junius 18. . .

Zwey trübe, lange Monathe sind mir in tiefer Einsamkeit vorüber gegangen, seit Heinrich fort war, und jetzt erst habe ich Hoffnung ihn wieder zu sehn. Er war die ganze Zeit auf Ottensens Landgute, der sich nun zu Heinrichs großer Freude wieder erhohlt und entschlosfen hat, ihn hieher zu begleiten, weil ihm ber Arzt Zerstreuung und Luftveränderung angerathen hat. Heinrich will ihn ben uns einführen. Ich freue mich nicht sehr darauf, denn ich bin am liebsten mit Heinrich ganz allein; doch kann ich auch nicht läugnen, daß ich neugierig bin, den Baron kennen zu lernen, von dem ich schon so mancherlen gehört habe.

Ud, wie ich glücklich bin, daß Seinrich wieder kommt, kann ich dir gar nicht fagen! Mein Leben ist doch gar zu still und einformig. Meines Baters Lage, noch mehr aber seine Denkart schließen mich fast von allen jugendlichen Freuben aus, und ich bente doch der Zeit recht gut, wo es nicht fo war, ber Zeit nahmlich, wo meine gute Mutter noch lebte und arbeitete, und schaffte, und Freudigkeit und befferer Erwerb durch ihren Kleiß in das haus kamen. Da= mahls faben wir Freunde ben uns, wir gingen, wiewohl felten, aus; ich hatte mein Clavier, fie felbst unterrichtete mich im Frangosischen, in mancherlen ichonen Arbeiten, worin ich ihr an die Band ging. Geit fie todt ift, floß mein Leben unter vielen Entbehrungen und feltenen Er= holungen in tiefster Stille bin, bis ich Beinrich fennen lernte. - Da fam wieder Freude und

Lebhaftigkeit in mein Dasenn, ich ertrug alles leichter, unfre Beschränkung, meines Vaters Launen, meine gänzliche Einsamkeit; denn Heinzichs Liebe und Umgang ersetzte mir alles. Und nun mußte ich ihn so lange entbehren! Gottlob, diese trübe Zeit ist bald zu Ende; ich will auch in der Freude meines Herzens denen, die mich quälen, alles vergeben und vergessen.

#### Diefelbe an Diefelbe.

Im Julius 18. . .

Gottlob, liebe Therese! Er ist hier, und eine bessere Zeit in mancherlen Rücksicht scheint mit ihm gekommen! Vor acht Tagen traf er ein, sein erster Weg war zu mir. Uch, in dem Augenblick des Wiedersehens war alles, was ich vorher ausgestanden hatte, versunken, verwischt, und ich ganz glücklich! Um folgenden Tage brachte er seinen Freund mit. Mir war es unangenehm, ich mag es nicht läugnen; mich hätte die Gegenwart jedes Zeugen gedrückt, am meisten die eines Menschen, der durch seine ganze Lage, selbst durch seine Wunderlichkeiten etzwas sehr Verschiedenes von uns sehn mußte.

Ich wollte es auch Heinrich sagen, aber dann dachte ich, daß der Baron sein Freund ist, daß es ihn schmerzen müßte, wenn ich ihn nicht gern ben uns sähe, und endlich — damit ich es nur fren gestehe, — verdroß es mich, daß Heinzich nach einer so langen Abwesenheit so wenig Sehnsucht hatte, mit mir allein zu bleiben, und mir schon am zwenten Tage einen weltfremden Menschen zuführte. Das aber hätte ich ihm nun vollends gar niemahls zeigen mögen.

Es tam indefien boch gang anders. Der Baron ift ein recht artiger feiner Mann, ben man, wenn er nicht so frank aussähe, wohl schon nennen konnte; fo aber machen die großen dunkeln Augen mit den langen Wimpern in dem todt= blaffen Gesicht eine sonderbare Wirkung, und schauen Ginen aus den tiefen Zugen wie webmuthig an, und die lange, schlante Gestalt ift vorgebeugt, und icheint fich nicht aufrecht tragen zu konnen. Ubrigens thut er, was mir recht gefällt, nichts weniger als frank, ober angstlich, er spricht zwar leife, aber viel und lebhaft, und was er fagt, ift angenehm und unterhal= tend. Manchesmahl ist er sogar munter, er und Beinrich erzählen von ihren Reisen, von allerlen theils sonderbaren, theils lächerlichen

Bufallen, Sachen und Menschen, bas Gesprach bewegt sich lebhaft und reißt nie ab, was wohl fonst zuweilen der Kall war, wenn Beinrich verftimmt zu mir fam, und ich ihm alles durcher= gablt batte, was ich in meinem Bedachtnif auftreiben fonnte, um ihn gu erheitern. Gelbft mein Vater ift auf folche Weise befriedigt, und es kommt mir vor, als behandle er den guten Beinrich mit mehr Uchtung und Untheil, weil er fiebt, daß ein fo reicher, vornehmer Mann fein auter Freund ift. Uch, Gott gebe, daß al= les so fortwähren, und des Barons Unwesen= heit auch auf die Sauptfache, auf Beinrichs Beforderung gunftig wirken moge! Gin Mann, wie er, wird wohl Bekannte und Freunde unter den Großen haben, und da konnten feine Empfehlungen viel thun. 3ch hoffe wieder, wie bu fiehft, und diefe Soffnung und Beinrichs Begenwart geben mir wieder Freudigkeit. Leb' wohl.

#### Diefelbe an Diefelbe.

Jm Julius 18. 4 .

Es werden jetzt vierzehn Tage fenn, daß ich bir in einer fröhlichen Stimmung geschrieben habe. Damahls ging es mir recht gut. Ich kann

nicht fagen, daß ich jett über irgend etwas ei= gentlich zu klagen hatte, aber es thut fich ichon wieder da, und dort manches hervor, was besser - anders ware. Du wirst auch schelten, ich bore es schon, und mir vorwerfen, daß ich niemabls zufrieden fen, und immer etwas zu flagen ober zu wunschen baben mußte. Ja, liebe Therese, vielleicht hast bu auch Recht, vielleicht liegt bie Schuld an meinem gar zu angftlichen reigbaren Wefen. Ich weiß wohl, daß Beinrich mir oft diesen Vorwurf gemacht bat, ich will auch nicht behaupten, daß die Schuld nicht großen Theils an mir liege, und will mich bemuben, nicht fo viel zu grübeln, und die Dinge lieber zu nehmen, wie sie nun einmahl find; aber deffen ungeachtet kann ich den widrigen Eindruck, den sie auf mich machen - zumahl im ersten Augenblicke nicht bemeistern.

Du weißt am besten, wie aufrichtig und treu ich meinen Heinrich liebe, aber du weißt auch, daß ich in der letzten Zeit oft gegen dich geklagt habe, daß er manchmahl so abgespannt, so wortarm — so — daß ich es nur mit dem wahren Worte nenne, — so gelangweilt und langweilig ben mir gefessen, und endlich sogar immer Bücher mitgebracht hat, um nur Stoff

zur Unterhaltung zu finden. Das hat mich oft innerlich geschmerzt, ich habe es ihm auch gesagt; weil aber immer ein Zank daraus entstand, und er dann meist ein paar Tage schmollte, so schwieg ich zuletzt, und trug, was nicht zu andern war, in Geduld. Wußte ich doch, daß er mich im Grunde herzlich liebte, und alles für mich zu thun im Stande war!

Diese Auftritte kommen nun wieder, wenn wir allein sind. Er ist ungleich, jest verstimmt, jest abgespannt, und doch fühle ich, daß es ganz anders geht, wenn Ottensen daben ist. Da spinnt sich die Unterhaltung viel rascher und lebendiger fort, und das sollte nicht seyn; unser Gespräch sollte nie inniger, nie genügender seyn, als wenn wir allein sind. Findest du das nicht auch? Und begehre ich wohl zu viel, wenn ich das sordre?

Dann ist noch etwas, was mich leise drückt, und was ich durchaus nicht erklären kann. — Ich bemerke einen seltsamen Abstand zwischen des Varons und Heinrichs ganzer Art zu senn und sich zu benehmen. Es ist in dem Ersten so etwas leichtes und doch sicheres, etwas einnehmendes und doch hohes, wodurch wir alle — und Heinerich eben auch — in einer Art von Entfernung

gehalten werden. Ich fühle das wohl, wenn Beinrich den Baron immer zuerft eintreten läßt, ibm einen Stuhl bringt, ihm reicht, mas er verlangt; es sieht wie Unterordnung aus, und das thut mir web. Un dem Baron ift auch die Schuld nicht, denn der behandelt Beinrich wie einen Freund, ja wie einen Bruder, und ift fern bavon, folche Dinge ju verlangen; ja viel= mehr sehe ich, daß er es verhindert, wo er fann; aber es macht sich immer wie von felbst, und es ift mir in folden Augenblicken, als follte ich für Beinrich errothen. Ich habe ichon viel barüber nachgebacht und nichts gefunden, mas diefe Er= fcheinung erklaren konnte, als vielleicht Ottenfens Rranklichkeit. Diefe macht, daß er bestan= dig der Aufmerksamkeit derer, die ihn umgeben, bedarf, daß fie manderlen Ruckfichten fur ibn baben muffen, und daß Beinrich dann diefe gern für feinen franken Freund bat. Wenn bas ift, fo muß ich ihn wohl noch mehr darum achten, aber ich muß mir es auch oft vorsagen, um an Beinrich nicht irre zu werden.

Katany Arian Magazini and Hill 430 at

#### Dieselbe an Dieselbe.

Im August 18. .

Therese! Welch ein ungeheures Unglück bricht über mich los! Denke dir mein entsetzliches Schickfal, wenn ich dir sage, daß der Baron ben meinem Vater um mich geworben hat! Du kennst des Vaters Denkungsart, unsere Dürfztigkeit, seinen Widerwillen gegen Willbach. Ich brauche dir nicht mehr zu sagen, — ich weiß auch nichts zu sagen, als daß ich verzweisle!

So war es ein richtiges Vorgefühl, was mich erschreckte, als Willbach mir den ersten Besuch des Barons ankündigte! Ich wußte da= mahls nicht, warum mir das so gar unangenehm war, ich tadelte mich im Stillen darüber; jest weiß ich, daß mein ahnendes Herz Recht gehabt hat. Dieser unglückselige Mensch ist zu meinem Verderben in unser Haus gekommen.

Mein Vater hat bestimmt erklärt: Ich müsse ihn heirathen. Es hat schreckliche Auftritte gegeben. Ich habe eine Begegnung erfahren, die ich durch Wiedererzählen mir nicht noch einmahl sebhaft vorstellen mag. O Therese! es ist was fürchterliches um die ungemesseneliebe zum Gelde!

Rleine Ergabt. VII. Tht.

Ich habe meinem Bater alle möglichen Borstellungen gemacht, ich habe ihn beschworen, zu bebenken, ob denn ein Mensch, der, wie dieser Baron, ichlecht genug denkt, um feinen Jugend= freund, dem er das leben schuldig ift, sein Gin= ziges und Liebstes, seine Braut, zu rauben, wohl im Stande fenn murbe, ein Weib glucklich zu machen, ob er fich entschließen wurde, fein Rind einem anerkannten Diebe oder Räuber in die Urme zu werfen. Und was Befferes - ben Gott — ist ja dieser Baron nicht. Sind bas die Sitten der Großen und Reichen, das ihre Grundfate? D dann fen mir die Riedrigkeit und Urmuth doppelt, drenfach gelobt, ben der man wahre Ehrliebe, und eine Tugend findet, die fich scheuen wurde, einen fo frevelhaften Raub fo ungescheut zu begeben!

Du wirst sagen, ich sen außer mir, und du hast Recht. Seit acht Tagen, seit sich mein Unsglück erklärt hat, bin ich noch zu keiner rechten Besinnung gekommen. Alles stürmt auf mich, ich kann keinen Gedanken fassen, ich kann nur mit Angstgeschren zum Himmel rufen, und, wenn der nicht durch ein Wunder rettet — verzweiseln; denn sonst ist kein Ausweg übrig. Auch an Willsbach sinde ich keine Stüße. Ich habe mich in

meinem Schmerz an ihn gewandt. Er ermahnte mich, meine Pflicht zu thun; da nun einmahl sein Schicksal ihm keine Ausssicht böthe, mir seine Hand zu reichen, so habe er mir seperlich entsagt, und mich seinem Freunde abgetreten. Ich war halb todt ben dieser Scene. Er hatte eine unbegreifliche Fassung. Ja, die Männer, die Männer! Die empfinden ganz anders, als wir. Frensich zitterte seine Stimme und seine Hand, als er die meine in die des löshaften Menschen legte, und mich ihm mit wenigen aber rührenden Worten empfahl; doch was war diese Bewegung gegen meine Betäubung, die mich einer Ohnmacht nahe brachte!

Und Ottensen? Es ist unbegreislich, wie dieser Mensch, der mir so schätzbar, und durch sein
unglückliches Schicksal oft so liebenswürdig vorkommt, so bose senn, wie sich unter einer einnehmenden Außenseite so viel Tücke verstecken kann!
Er empfing meine Hand mit kalter Ruhe, ja mit
einem schadenfrohen Lächeln, als wollte er sagen: Hab' ich dich endlich? Du sollst mir nicht
wieder entkommen! Der Schmerz seines Freundes, meine Verzweiflung, die ich ihm gar nicht
zu verbergen suchte, galten ihm ganz gleich.

Ich habe mit Willbach febr heftige und höchst

unangenehme Auftritte gehabt. 3ch habe ibm geradezu erklärt, daß Er allein Schuld an mei= nem Ungluck fen, und daß, wenn er nicht ein= gewilligt batte, ich alles gewagt und ben gangen Born meines Baters murde haben über mich er= geben laffen. Er zuckte die Uchfeln, sprach von feiner Verpflichtung gegen ben Baron - Er, der ihm das Leben gerettet! - von dem, mas man einem Freunde, zumahl einem unglückli= den, schuldig fen, der vielleicht nur furze Zeit mehr zu leben hatte, und endlich von den Borwürfen, die er sich ewig machen mußte, wenn er nicht alles gethan, ja fich nicht felbst mit allen seinen Wunschen zum Opfer gebracht batte, um die letten Tage biefes Freundes zu ver= fconern.

Ist das Tugend? Ist es Kälte? Ich begreife es nicht. Wenn es Tugend ist, dann bin ich noch unglückseliger, von einem solchen Herzen gerissen zu senn. Ist es aber Kälte? O Therese! Nun bin ich auf dem schrecklichsten Punct in der ganzen Reihe meiner Leiden gekommen, gegen den meines Vaters Mißhandlungen, Ot= tensens hämische Freude und alles was ich ausestehen kann, nichts ist. Wenn es Kälte wäre?

Ich bin gestern auf dem Grabe meiner Mut-

ter gewesen, und habe ihr mein Leid geklagt und mit heißen Thränen gebethet, daß Gott mich vor Verzweiflung und vor einem unglücklichen Gedanken bewahren möchte, der, seit ich zu ahne den glaube, daß Heinrichs Opfer Kälte ist, mich jedes Messer und sedes hohe Dachfenster, worsaus man sich rasch stürzen und so der Qual in einem Augenblick ein Ende-machen könnte, mit einer Art von Vegierde betrachten läßt — und das ist ja Sünde. Ich Gott, wohin werde ich noch gerathen!

Wenn ich nur ben meinem Peiniger und künftigen Tyrannen eine Spur von Zärtlichkeit wahrnehmen könnte, die seinen Schritt rechtser= tigte! Aber er ist ganz ruhig in meiner Gegen= wart und hat meinen letzten verzweiselten Ver= such, ihm meine Abneigung vor dieser Heirath geradezu zu erklären, so ohne Unwillen, ja mit einer Art von Wehmuth und Mitleid aufgenommen, und ist daben so fest auf seinem Sinne geblieben, daß ich nun gar keine Hülfe mehr vor mir sehe. Seit dem ist er stiller als sonst, sieht mich oft mit düsterem Blicke an, redet mir liebreich zu und verspricht mir, daß es mir einst noch recht gut gehen werde. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich gegen ihn betragen soll. Ich muß

ihn verabscheuen, als den Mörder meines ganzen Glücks, und es ist mir doch unmöglich, es ihm ganz so zu zeigen, als ich es empfinde. D Therese, was wird noch aus mir werden?

Die Baroninn von Ottensen an Therese Walling.

Im August 18. . .

Geit dren Wochen habe ich meinen Nahmen verandert. In meinem Bergen, in meiner Lage, in meiner Lebensweise ift keine Beranderung vorgegangen. Der Baron bat - bas einzige, was er mir nach bem Ginne that, - eine stille, geräuschlose Sochzeitfener veranstaltet. Ich wurde ihm angetraut. Wie es diesen Sag war, an bem ich lebend in's Grab gestiegen bin, weiß ich nicht, ich kann dir also nichts davon erzählen. Der Baron batte mir schone Kleider und eine Menge Schmuck geschickt. Ich erhielt durch Thranen und Restigkeit, daß ich nichts davon anle= gen durfte. 3ch blieb in meinen gewöhnlichen Kleidern, und fo bin ich noch. Den Tag nach der Bochzeit reisete ber Baron nach seinem Gute ab. Er trug mir an, ibn zu begleiten. Die Urt, wie er es that, zeigte mir, daß ich magen durfte,

es abzuschlagen. Du wirst mich vielleicht tabeln? Du wirst sagen: das Weib gehört zum Manne, und du hast einmahl geschworen, ihn nicht zu verlassen. Das ist wohl wahr, auch bin ich oft recht unruhig über diesen Punct; aber er selbst verlangt es ja nicht, und es ist mein heiliger Vorsat, so bald er es wünschen, so bald er nur eine leise Undeutung äußern wird, als ob er meiner bedürfte, so gehe ich auf der Stelle zu ihm, und will gewissenhaft als eine treue Hausefrau jede meiner Pflichten gegen ihn erfüllen.

Sieh, Therese, das ist der einzige Punct, auf dem ich in dem widerwärtigen Gewirre von Gedanken, Schmerzen und Besorgnissen mit einigem Wohlgefallen verweilen, und einigen Trost daraus schöpfen kann. Ich will meine Schuldigkeit gegen ihn, der nun einmahl vor Gott mein Gemahl und Herr ist, redlich thun.

Aus dieser Absicht habe ich Heinrich, der seit dem Tage vor der Vermählung bis zu des Barons Abreise unser Haus nicht mehr besuchte, geschrieben, daß er mich nun ganz meiden und mir durch sein Wegbleiben die schweren Pstichten, die er selbst mir hat aufladen helsen, leichter tragen machen soll. Er hat auch meinen Wunsch geehrt, aber dem ungeachtet seh' ich ihn viel öfter, als mir lieb ist, bald ums Haus herumschleichen, bald in der Kirche. Ich glaube, das sollte er nicht thun; aber, wie schon gesagt, die Männer denken und empfinden ganz anders, als wir, und wir können sie eben so wenig begreifen, als sie uns.

Der Baron hat mir ben seiner Abreise eine schwere Rolle Geld in die Hand gelegt, zu kleienen Ausgaben, wie er sagte. Ich habe sie, als er weg war, geöffnet. Es waren hundert Souveraind'or. Er hat mir gesagt: so bald ich etwas bedürfte, möchte ich ihm schreiben oder schreiben lassen. Merk' dir das: schreiben lassen — und er würde mir alles schicken, was ich brauche.

Was heißt das? Therese! Schreiben lassen? Entweder glaubt er, ich kann gar nicht schreiben, oder wenigstens nicht recht ordentlich, und warum hat er denn ein solches Gänschen geheirathet? Oder er glaubt, ich will ihm nicht schreiben? So weiß er ja, daß ich ihn hasse, und macht sich nichts daraus, und nimmt mich auch nicht zu sich, und bemüht sich nicht, diesen Haß zu bekämpfen, und mir die Gesinnungen einzuslößen, die mir als christlicher Ehefrau geziemen. Ist das recht? Ist es redlich? O Pfui! Pfui! In was für Hände bin ich gerathen, The

rese? Und wer hat mich ihnen überliefert? Ein Bater, und ein Mensch, fur den ich willig mein Leben gegeben hatte?

Ich habe meinem Vater die Rolle gezeigt, er schien ganz glücklich darüber, und so habe ich sie ihm geschenkt. Das war es ja, um was er mich und mein ganzes zeitliches Glück verkauft hat, wofür ich bald mein ewiges Heil verloren hätte, hätte der Geist meiner guten Mutter, die ich brünstig angerusen, nicht über mich gewacht. So mag er denn den Sündenlohn hinenehmen.

Therese. Ich fühle, daß ich sehr bitter wer= de, und so ist es besser, abzubrechen.

#### Dieselbe an Dieselbe.

3m Detober 18. . .

Das dachte ich nicht, Therese, daß es dahin kommen sollte, daß ich wünschen und recht sehn= lich verlangen würde, von dem Baron zu sich gerufen zu werden! Und doch ist es so. O ge= segnet das Unglück, wenn es allein kommt, sagt das Sprichwort, und so muß auch ich sagen. Du wirst dich vielleicht erinnern, daß ich dir einmahl schrieb, der Vater des Varon von Ot=

tensen habe seinem Sohne nicht erlaubt, mit fei= nem Bermogen ju fchalten, wenn er unverhei= rathet fturbe, und in diefem Kalle einen Bruderssohn, Ludwig von Ottensen, zum alleini= gen Erben der großen Guter ernannt. Diefer Bruderssohn - ach, Therese, was gibt es für Menschen in der Welt! - soll nun, wie ich jest erfahre, seit langer Zeit alles angewandt baben, um feines Betters Abneigung gegen jede Beirath zu nahren, und fich fogar mit feinem Argt verstanden haben, damit ibm diefer einen folden Schritt ben feiner ichwachen Befundheit als lebensgefährlich widerrathe. Nun hat Baron Urthur diesen Schritt doch gethan. - Gott weiß! nicht zu feinem und nicht zu meinem Bluche, - und der Better ift gang rafend vor Born barüber geworden. Er bat feinem Bermandten auf eine unanständige Urt Vorwürfe gemacht, und - denke die Krankung fur mich - er verbreitet die ehrenrührigsten Berüchte über mich und mei= ne ungluckselige Beirath mit feinem Better. Es ist nichts schlimmes, nichts schändliches, was er nicht meinem Bater und mir nachsagt, und man hat mich gewarnt, nicht allein auszugehn, weil dieser niedrige Mensch mir auflauern, und, wie er ichon gedroht bat, auf öffentlicher Strafe der Buhlerin feines Wetters ben Schimpf anthun will, ben fie verdient.

D wenn diefer Ludwig mußte, wie unglucklich mich feines Betters Ginfall gemacht bat, er murde nicht gegen mich muthen, er murde Mit= leid mit mir haben. Aber das ist doch nur der geringere Theil meiner Leiden. Das fcmerglich= fte kommt mir von der theuersten Sand, von Beinrich felbst. 3ch habe bir gleich nach meiner Sochzeit geschrieben, daß ich ihn gebethen, mich zu vermeiden, daß ich aber mit schwerem Ser= gen bemerkt, wie diese Bitte nicht ben geborigen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Denke dir, Therefe! Ich finde ibn alle Augenblicke auf mei= nen Wegen; und vor einigen Tagen, als ich eben traurig an meiner Arbeit fige, tritt er ploß= lich ein. Ich war ganz allein zu Sause. Ich git= terte wie ein Efpenlaub, und war unvermogend zu sprechen. Da eilte er auf mich zu, schlug fei= ne Urme um mich, und, überwältigt von Liebe und Schmerz, fant ich weinend an feine Bruft, und lag recht lang und recht mit Bergnugen fo, während er mir eine Menge Zärtlichkeiten vorfagte. Endlich nannte er bes Barons Nahmen, und Gottlob, daß er das that! Ben diefem Klange standen alle meine Pflichten und bas

Unrecht, das ich gegen den Baron hatte, vor mir. Das fagte ich Beinrich, und bente dir mein Erstaunen, als er nun anfing, mir bie Sache auseinander segen zu wollen und mir zu beweifen, daß ich unbeschadet meiner Pflicht und def= fen, was ich Ottenfen schuldig fen, immer noch einen Freund haben konnte, der mir, und bem ich vom Bergen gut fenn, und deffen Befellschaft mir manche trube, einfame Stunde erheitern fonnte! 3ch fann dir gar nicht fagen, wie mir zu Muthe war, als ich aus heinrichs Munde folche Grundfäße hören mußte. Ich wandte mich wirklich mit einer Urt von Scheu von ihm ab, und erklärte ihm endlich, daß wenn auch er we= ber etwas pflichtwidriges, noch gefährliches in diesem Umgang fabe, ich boch anders benten mußte, ich bath ihn endlich mit Ehranen, meiner zu ichonen und nimmermehr zu kommen. Er thut es aber nicht, er läßt sich bald da, bald dort feben, und wenn er nichts anders weiß, fo hat er eine Nachricht, oder eine Erkundigung nach meinem Wohlsenn von dem Baron zu bringen. Was ich hierben leide, kann ich dir nicht fa= gen. Uch ich febe Beinrich felbst so gern, ich bin innerlich froh, wenn er kommt, und boch muß ich mich über diefe Freude strafen und mun=

schen, ja ihn bitten, daß er wegbleibe. Uch ich wollte, ich wäre einmahl an dem Ort meiner Bestimmung und so von allen den Verfolgungen und Gefahren fern!

## Dieselbe an Dieselbe.

Frenenberg, ben 25. October 18. .

Du wirst aus dem Datum seben, daß ich nicht mehr zu\*\*, fondern auf dem Schloße meines Gemahls bin. Er hat mir vor ungefähr vier Wochen einen fehr freundlichen Brief - den erften, den ich von ihm erhielt - geschrieben und mich gebethen, »da gewiffe Verhaltniffe und Gerüchte (ich habe wohl verstanden, was er meinte) es nothig machten, unfere Berbin= bung öffentlich zu erklären, und mir vor der Welt den Rang und die Stelle ju geben, die mir gebührt; fo möchte ich mich bereit halten, zu ibm zu reifen, und ibm verzeihen, daß er nicht felbst kame, mich abzuhohlen, weil er von neuem frank fen. Er wurde fich bemuben, mir die Gin= famkeit auf dem Lande und das leben mit einem wunderlichen Kranken so erträglich als möglich zu machen. Der Brief mar fehr artig, und da er mit bem, was mir meine Vernunft in den

jetigen Umständen als das Beste anrieth, voll= kommen übereinstimmte, antwortete ich auf der Stelle, daß ich bereit sen, seinen Wunsch zu erfüllen.

Ms der Brief fort war, fiel es mir wie ein Berg aufs Berg. Der Abschied vom Bater, die gangliche Logreißung von Beinrich, das Gintreten in eine fremde Lebensart, und über alles bas, bas Zusammensenn mit einem Menschen, ber mir fo wenig Urfache gegeben batte, Butes von ibm zu erwarten! Beinrichen traf die Nach= richt wie ein Donnerschlag; aber auch er mußte des Barone Berfahren billigen. Wir waren Bende fehr betrübt, felbst mein Vater war durch den Bedanken, sein Rind zu verlieren, bewegt, und so gingen ein paar Tage recht schmerzlich, aber schon bin. Um dritten entstand auf einmahl ein großes Beraffel in unserer engen Strafe, alles fuhr an die Kenster. Da hielt der Reisemagen bes Barons mit prächtigen vier Pferden befpannt, zwen Bediente fagen auf dem Bocke, ein alter Geiftlicher, von febr wurdigem Unfeben, und eine bubiche Frau von mittleren Jahren stiegen aus, und traten ben uns ein. Es war ber Schloßkaplan und die Kammerfrau, die mich bedienen follte. Sie brachten einen Koffer

mit Rleidungsftuden und fehr ichone Bafche für mich mit. Um andern Morgen war alles zur Abreise bestimmt. Ich mußte mich von der Rammerfrau anziehen laffen, was mir febr fonder= bar vorkam. Beinrich mar gekommen, mich noch einmabl zu feben. In dem Augenblicke der Trennung verlor auch er feine Faffung, er gitterte fichtlich, und feine Thranen brachen bervor. Er bruckte mich heftig in seine Urme und ich fühlte mich, nach allem, was ich bereits gelitten batte, einer Ohnmacht nabe. Du gehft, rief er mit schmerzhaftem Ton: - du gehft in eines Undern Urme. D Gott, was hab' ich gethan! - Er warf sich todtenbleich und schluchzend auf's Ranapeh. 3ch gitterte. Mein Vater unterftutte mich. Der Kaplan trat ein, um mir zu fagen, daß alles bereit fen. Jest sprang heinrich mit verzweifelnden Blicken auf, er umschlang mich noch einmahl: Du gehst nicht! rief er: Ich laffe bich nicht, - es ift mein Tod, es ift bein Untergang. Der Kaplan begann mit fanfter Miene ihm Vorstellungen zu machen. Ich vernahm nur ihren Unfang - meine Ginne fcwan= den. Als ich zu mir kam, befand ich mich im Wagen und bereits auf der Landstraße. Die Rammerfrau hatte mich in ihre Urme gefaßt,

der Geistliche hielt mir riechende Effenzen vor. Ich war vor Schmerz außer mir, ich wollte aus bem Wagen fpringen, ju Ruf nach Saufe laufen; des Beiftlichen erft fanfte, bann ernfte Er= mahnungen brachten mich nach und nach zur Befinnung. Ich fab mein Unrecht ein, meine Pflicht, mein Schwur fingen wieder an, bell und flar vor meiner Geele zu ftebn, die heftigkeit meiner Gemuthebewegung ließ nach, so daß ich mich zu faffen und in einer leiblichen Stimmung zu halten vermochte. Der Kaplan hatte mich vor= bereitet, daß ich den Baron wohl im Bette tref= fen wurde, das Betragen feines Betters habe ihn febr gekränkt, auch um meinetwillen, und jede Krankung habe ben ichablichften Ginfluß auf feine Gefundheit. Wir naberten uns jest dem Schloffe, bas vom Ubhang eines Berges mitten in Garten prächtig berunter fab. Eine breite Allee führte darauf zu, unter einem hoben Thorweg hielt der Wagen, mehrere Bediente ka= men fogleich berben, man führte mich eine Marmortreppe hinauf, wo jedes gesprochene Bort, jeder Tritt wiederhallte. Mir fam alles so fenerlich, so seltsam vor. Jest öffneten fich die Flügelthuren eines ichonen, reichvergol= beten Saales, und bier trat uns ber Baron im

Uberrock, aber völlig gekleidet, von mehreren feiner Leute begleitet, mit großer Freundlichkeit entgegen. Diefes gutige, ben feiner Rranklich= feit wirklich achtungsvolle Betragen, noch mehr aber ein Blick auf fein blaffes Beficht, fein lei= bendes Mussehn, machten, daß ber Unwillen fdwieg, ben ich gegen ihn begte, und ich ibn unwillfürlich freundlicher grußen mußte. Es freut mich berglich, sagte er leise, aber sehr liebreich, daß du dich entschloffen haft, zu mir zu kommen. Dieß Saus ift kunftig bas beine; alles, was du fiehft, steht dir ju Gebot, und ich werde mich bemüben, bir bas Leben barin fo angenehm als möglich zu machen. Ich konnte nicht antworten, benn sonst hatte ich weinen muffen. Ich verneigte mich bloß. Romm, liebe Marie! sagte er, ich will dir beine kunftige Wohnung zeigen. Er faßte hierben meine Sand, und als fie zitterte, fagte er leifer auf frangofifch : Kaffen Gie fich, wir find nicht allein. 3ch fab ihn an. Es war etwas fo Trubes, Ernftes in seinem Blick. Saben Gie Geduld mit mir, antwortete ich ebenfalls in jener Gprache, ich will mich bemühen, Ihnen feinen Berdruß gu machen. Er lachelte, und bruckte mir fluchtig die Sand. Mir ward leichter, ich ging weniger Rleine Graabt. VII. Eb.

angftlich an feiner Gerte, burch viele, viele Bim= mer, wovon immer eines schöner als bas andere war. Endlich traten wir in eines, bas mit grunem Seidenstoff tapezirt und mit aufgezoge= nen Vorhangen (Draperien nennt fie ber Baron) rings umhangt mar. Auf ein paar Stufen, die mit einem prächtigen Teppich überlegt waren, fand ein Bett voll reicher Bergolbung, und garte Borbange vom iconften gestickten Muffelin floffen von der Decke in geschmackvol= Ien Falten darauf nieder. Gin Ochreibtifch, einige kleine und größere Gopha's, ein großer Spiegel, Band = und Kronleuchter, alles reich vergoldet, vollendeten die prächtige Einrichtung. Das ift bein Schlafzimmer, Marie! fagte er, und hier - indem er ein allerliebstes Rabinet öffnete, gang mit ichneeweißem Derkal dravirt. in welchem ein Nachttisch mit Gilbergerath befest ftand - bein Unkleidezimmer. Ich ftand erstarrt. Go viel Herrliches batte ich nie gefe= ben, und diese Berrlichkeiten follten mein fenn! Rein, nein, herr Baron, fagte ich, bas ift ju schon fur mich. Geben Gie mir eine einfa= dere Einrichtung, ich bin das nicht gewohnt, ich würde mir bier noch fremder vorkommen. Du wirst es gewohnen, Marie, ber Mensch

gewohnt alles, das glaube mir, erwiederte er fanft aber ernit. 3ch laffe bich mit beinem Bes banken allein. Sier ift die Klingel; die Rammerfrau erscheint, wenn du fie brauchft. Er ging. Alle, die uns gefolgt waren, begleiteten ibn. Jest fturzten meine Thranen bervor, ich warf mich laut schluchzend auf bas nächste Ranaveb, und überbachte meine gange fo bodit traurige und feltsame Lage. Das Einzige, mas mich freute, indem ich alles, was mir begegnet war, und was mir noch bevorstand, überdache te, war, baß ich nicht mehr ben entschiedenen Saß gegen den Baron in meiner Bruft fühlte, ber boch in meiner Lage nun einmahl fundlich gewesen ware, ja daß ich fpurte, ich hatte Mit= leid mit ibm. Meine Thranen floffen immer fort, aber ich fühlte meine Bruft erleichtert und brach= te es endlich babin, daß ich mit Ergebung in Gottes Willen, ihn um Benftand zu meinen Fünftigen Pflichten, um Bergeffenheit des Bergangenen und um Geduld und Kraft für bas Gegenwärtige anrufen konnte. Die Kammerfrau trat nach einer Weile ein, und fragte, ob es mir gefällig mare, mit bem Arzt, bem Raplan und noch ein paar Personen an ber Tafel ober in meinem Zimmer zu effen. Und der Baron?

fragte ich. Der ist allein, antwortete sie, ober vielmehr gar nicht; der arme Herr leidet sehr viel. »Ich bitte, sagen Sie dem Baron, was er entscheiden wird, will ich thun.» Er ist's, der mich schickt.— »So werde ich allein speisen» sagte ich. Ich hatte erwartet, mit meinem Gemahl zu essen. Da er meiner nicht bedurfte, so war ich froh, nicht unter fremden Menschen seyn zu müssen.

Rach dem Effen trat der Kaplan ein und erkundigte sich, ob es mir gefällig ware, das Schloß und die Garten zu befehen; er habe den Auftrag vom Baron, mich herumzuführen. Der Baron geht nicht mit? - Er kann nicht, ermieberte ber Kaplan. Es war viel, daß er es ver= mocht batte, diesen Morgen aufzusteben, und fo lange aufzubleiben. Ich willigte ein, die Ram= merfrau brachte mir einen zierlichen Überrock von feinem Wollenzeug und einen fehr ichonen oftin= bischen Schawl. Wir gingen. Das Schloß liegt febr angenehm. Mus den Fenstern der Borderfeite, wie von den bobern Parthieen im Garten, überfieht man die Ebene. Die Garten find im neuesten Geschmack angelegt, eine Menge prächtiger Zimmer im Schloffe, aber alle, die wenigen ausgenommen, die der Baron und ich

bewohnen, so wie die Gärten selbst, haben ein Unsehn von Einsamkeit und Unbewohntheit. Der Kaplan machte mir es leicht begreislich. Der Kater des Barons hat vor dren Jahren alles für seinen Sohn, wenn er von Reisen zurückkäme, zurichten lassen, und ist bald nach dessen Unstunft gestorben; der Sohn aber war seither immer krank, hat keine Freude an dem allen, und so ist das höchste, was er thut, daß er eben nichts verfallen läßt. Der Kaplan erzählte mir hierauf noch viel von dem Baron, woraus ich sehen konnte, daß er mir ganz unbegreislich. — ein sehr guter, ja ein edler Mann seyn müsse. Aber wie hat er an Heinrich und mir so handeln können?

Ich kam spät in mein Zimmer zurück. Ich fragte, ob ich den Varon noch sehen würde? Er sen bereits eingeschlossen, das sen Abends immer seine Sitte. Ich kann sagen, das mich das verzdroß. So schlug ich denn auch das Anerdiezthen des Arztes aus, der mich auf Vefehl des Varons mit Musik wollte unterhalten lassen, und überließ mich in der tiefen Einsamkeit der ländlichen Stille ganz meinen schwermüthigen Gedanken. Um andern Morgen wurde ich gefragt, ob es mir gefällig wäre, mit dem Va-

ron zu frubstücken, da ibm feine Befundbeit nicht erlaubte, berüber zu kommen. Ich war fogleich bereit. Man führte mich burch mehrere Zimmer und ben großen Gaal, bann abermabis burch zwen Zimmer voll Bücherschranke, endlich in ein großes Zimmer, das halb verhangt und nur dammernd erleuchtet war. Der Baron ftand vom Kanapeh auf, er fragte mich, wie ich ge= schlafen batte, er erkundigte fich freundlich nach allem, ob ich etwas brauchte, ob mir was mang= le, und bath mich zulett fo fanft, daß es mich bennabe rührte, ibm zu verzeiben, wenn feine Rranklichkeit mich von mancher Unterhaltung, die für meine Jahre paffend ware, abhalten und feine Launen mir zuweilen eine trube Stunde machen wurden. Ich erwiederte, fo aufrichtig und berglich ich konnte, daß er fich hierüber fei= ne Gorge machen mochte. Un Unterhaltungen ware ich auf keine Urt gewöhnt, und wenn ich Fünftig etwas bentragen konnte, ibn zu ger= ftreuen und feine Leiden zu vermindern, fo murte mich dieß recht freuen. Er war sehr freundlich, man brachte bas Frubstück. Die Ehrfurcht, mit der alle seine Leute ibm und auf sein Gebot auch mir geborchten, die, fast mochte ich fagen, fenerliche Stille, die in seinem Krankenzimmer

herrschte, die Einrichtung desselben, die Gemählde darin, die er mir späterhin erklärt hat,
und die nichts, als traurige Geschichten aus
längstvergangenen Zeiten vorstellen, sein Betragen gegen mich und gegen alles, was ihn umgibt, machten einen ganz sonderbaren Eindruck
auf mich. Mir war immer, als ob ich in der
Kirche wäre, und dürfte nicht laut sprechen und
mich nicht viel umsehen.

Uber eine Weile kam die Kammerfrau und fragte, ob es mir gefällig ware, mich anzuklei= ben. Ich sab den Baron an. Es war mir, als follte ich ihn um Erlaubniß fragen. Geh, liebe Marie, fagte er, und lag dich von ihr pugen. 3ch werde dich hernach meinen Leuten vorstellen. Ich ging. Die Kammerfrau hatte alles bereitet, mein Baar murbe geschnitten, gefräuselt, geordnet, wie ich es noch nie getragen; bann brachte man mir ein feibenes Rleid mit langer Schleppe und reicher Befetung und zulett einen fehr schönen Schmuck. Ich wollte diesen durchaus nicht an= nehmen, die Kammerfrau bedeutete mich aber, daß es der Wille des Barons sen, und so ließ ich es denn geschehen; benn warum sollte ich ihm in folden Rleinigkeiten zuwider handeln ? Mein Gott! Gludlich fann ich ihn ohnedieß nicht machen! 2018 ich fertig war, führte mich die Kam= merfrau vor ben großen Spiegel, und ich ge= ftebe bir, daß ich im ersten Mugenblick die Bestalt nicht kannte, die mir bier entgegen trat; aber bas fab ich doch, baß sie besser aussah, als bie arme Marie Forstern in ihrem fattunenen Sausiachen und ihrem fleinen Saubchen. Man führte mich hierauf wieder zum Baron binüber. Schon in der Bibliothek fand ich den Sauskaplan, ben Doktor und einige hausoffiziere. In feinem Zimmer fand er, völlig gekleidet, im Schwarzen Frack mit Federhut und einem Orden an der Bruft. (3ch habe vergeffen, dir zu fagen, daß er ein paar Jahre gedient und fich febraus= gezeichnet hat). Ich war überrascht. Go batte ich ihn niemabls gesehen, mir niemabls vorge= stellt. 3ch fühlte, daß ich errothete. Er trat auch zu mir, und ich bemerkte, daß er meinen Unjug mufterte; boch mußte ihm alles gefallen, benn er nahm mich freundlich ben ber Sand, fagte: bu fiehft recht gut aus, Marie, und führte mich in den Gaal. Bier waren die Beamten, ber Pfarrer, die Altesten ber Gemeinden u. f. w. versammelt. Alles neigte sich ehrfurchtsvoll, wie wir eintraten, und Giner aus der Berfammlung trat vor und hielt eine Rede an Ottenfen und

mich. Der Baron hatte mich unterrichtet, wie ich antworten sollte, ich that es, nicht ohne die größte Beklemmung, und nun fam alles berben, um uns die Sande zu kuffen, was ich nach Ottensens Wink gestattete, er aber schüttelte jedem freundlich die Sand. Meine Linke, die er beständig während der Ceremonie bielt, git= terte, und ich fah wohl, daß er über diefe Berlegenheit und bieß Zittern lächelte. Endlich war alles vorben, zu meiner und Ottenfen's großer Freude, denn ich bemerkte, daß ihn die Ceremonie angegriffen hatte. Er wurde fichtlich immer bleicher; bennoch führte er mich bis in mein Zimmer und bat mich dann mit ihm zu fpeisen. Ich stand eine Weile allein und wie betäubt, ich wußte nicht mehr, wie ich in dem großen Gpiegel mein Bild wieder erblickte, ob ich noch diefelbe fen, die ich vor dren Tagen gewesen.

Uls ich mich umgekleidet hatte, rief man mich zum Speisen. Ich fand den Baron ganz allein. Das machte mich ein wenig verlegen, denn ich fürchtete, in einer so langen Unterrezdung vielleicht viel Ungeschicktes zu sagen. Es ging besser, als ich gedacht hatte. Er wußte mich in ein recht lebhaftes Gespräch über meine Kindheit, meine Erziehung, meine selige Mutter zu

verwickeln. Ich war offenbergig, meine Kurcht verschwand, und ich batte seit langem feine zwen Stunden fo vergnügt zugebracht. Dach Tifche wurde angespannt, ich sollte spazieren fabren, aber allein mit dem Urgt und Kaplan. Ottenfen geht nicht aus dem Zimmer, er führt überhaupt eine sonderbare und febr einsame Lebensart. Alle Abende, wie es zu dunkeln anfängt, schließt er fich ein, dann darf niemand in fein Zimmer, felbst wenn er noch so frank ist, und der Urgt, fo wie alle feine Leute, flagen fehr über biefe, wie über viele andere Wunderlichkeiten, die fei= ne Gesundheit noch mehr untergraben, und feinen gewiffen Tod befordern muffen. 3ch weiß nicht, wie es fam, daß diese Gewißheit, die ich fo oft ichon hatte aussprechen boren, mir in dem Augenblick so befremdend auffiel. Und follte denn gar feine Hoffnung senn, feine Möglich= feit, ihn zu retten? Er ift ja noch fo jung? fragte ich den Urgt. Er zuckte die Achseln. Die Lunge ift angegriffen; gerade feine Jugend und feine reigbare Lebhaftigkeit find es, die das Ubel unheilbar machen. Der Kaplan blickte finfter und schweigend vor sich nieder, mir entschlüpfte ein Geufzer, ich konnte nicht umbin, bas traurige Schicksal des Barons zu beklagen, und ben

jedem Dorf, jedem Wald, der ihm gehörte, zu denken: Uch, wie lange wird er alle diese schösnen Sachen noch besigen, und wie wenig kann er davon genießen!

Gieh liebe Therese! Bier hast du eine aus. führliche Schilderung ber zwen erften Sage, die ich ben dem Baron zubrachte, und so ziemlich ein Bild meiner gangen Lebensart. Gie ift febr ftill und regelmäßig; aber das ift mir nicht un= angenehm und ber Baron forgt bafur, bag es mir nicht an Zeitkurzung und Ubwechslung gebricht. Er hat von mir gehort, daß ich zu Leb= zeiten meiner feligen Mutter etwas Clavier ge= fpielt habe. Sogleich hat er mir ein schones Fortepiano in mein Gesellschaftszimmer stellen laffen, ber Organist muß mir Stunden geben, und mit bem Doktor, der hubsch Bioline spielt und fingt, übe ich mich. Es gebt ichon ziemlich aut, und wir studieren etwas ein fur den Geburtstag des Barons, ber in einigen Wochen fallt. Dann gibt mir ber Gefretar Unterricht im Zeichnen, und um mich im frangofischen und deutschen Stole zu üben, muß ich allerlen lefen, überfeben und schreiben, was dann ber Baron fich felbst die Mühe nimmt, zu verbeffern. Much hat er mir Geibe, Perlen, Baumwolle, und alle

Gerähschaften zu ben schönen Arbeiten bringen lassen, von benen er weiß, daß ich sie verstehe. Meine Zeit wäre angenehm besetzt, mein Leben still und sorgenfren, wenn ich mit meinem ges drückten Herzen eines Glückes fähig wäre. Ach, Heinrichs Bild verfolgt mich überall, und es ist doch sündlich, diesen Gedanken Gehör zu geben! Ich thue, was ich vermag, um mich zu beschäfztigen und sie zu verbannen; aber es gelingt mir nicht, und nun will ich noch Eins versuchen, ich will mich dem Kaplan, der mir von allen Leuten im Hause das meiste Zutrauen einstößt, offenherzig anvertrauen, und ihn um seinen Rath und Venstand gegen mich selbst bitten.

## Diefelbe an Diefelbe.

3m Rovember 18. .

Es ist doch seltsam, ja ich kann wohl sagen, es ist hart, wie man hier mit mir spielt, und was ich noch werde erleben müssen. Du weißt, daß ich dir sagte, ich wollte mich dem Kaplan anvertrauen. Es ist ein würdiger und vernünftiger alter Mann, der die Menschen kennt, und zu dem ich mir gleich im ersten Augenblicke ein Herz fühlte. Ich habe es gethan, und es nicht

bereuen durfen. Er borte mich liebreich an, ent= fdulbigte meine Ochwäche, lobte meinen ernft= lichen Vorsat, gab mir einige gute Rathichlage, und kommt nun öfters, befonders Abends, wenn der Baron fich einschließt, auf mein Zimmer, wo wir entweder gute Bucher lefen, oder mit einander plaudern. Meine Lage ift naturlicher Weise der Hauptgegenstand dieser Unterhaltun= gen, und fo dreben fie fich meiftens um den Baron. Ich lerne ihn sowohl aus des Kaplans Ergablungen, ber ibn von Kindbeit an kennt, als auch durch eigene Erfahrung immer mehr scha-Ben. Es ift erstaunlich, wie viel Geduld er mit mir bat, wie er dafür forgt, meinen Berftand zu bilden und mein Urtheil über die Welt und die Menschen zu berichtigen. Das werde ich ibm ewig danken. Dann auch erfahre ich manches aus feiner Lebensgeschichte. Er hat viel Unglück ausgestanden, und es ist ihm wohl vieles, was und feltsam scheint, zu verzeihen. Geine Freundschaft für Willbach ift etwas febr schönes in fei= nem Gemuth. Stelle bir aber mein Erstaunen vor, als ich hörte, daß nicht, wie ich nach Sein= richs Reden glauben mußte, ihre Bater Freunde gewesen, fondern, daß der alte Willbach Wirth= schaftsrath von Ottensens Vater mar, und ba=

her also diese Art von Unterordnung komme, die ich immer mit einigem Mißvergnügen wahrgenommen und mir nicht zu erklären gewußt habe.
Warum hat mir Heinrich dieß — verleugnet,
kann ich eben nicht sagen — aber warum hat er
so gesprochen, daß ich an ein gleiches Verhältniß zwischen ihnen glauben mußte? Das ist mir
nicht lieb.

Indeffen wurden die benden jungen Leute miteinander auferzogen, fie theilten ihre Studien und trennten fich erft, als Ottenfen Offigier wurde, wozu er Beinrich gern überredet hatte, der aber nie Luft jum Goldatenstand ge= habt bat. Auch bierin liegt etwas, worin mir Ottensen beffer gefällt, als Beinrich. Dach bem Frieden machte der Baron die Reise nach Italien, worauf ihn Beinrich begleitete, und hier war's, wo er ihm das Leben rettete. Seitdem bängt der Baron schwärmerisch an ihm, und findet darin eine Urt von Glückseligkeit, alles fur den Freund zu thun, ber ibm, dem Ginfa= men, Bereinzelten, das einzige liebe Befen auf ber Welt ift. Und bennoch bat er ihm feine Geliebte genommen? Das erklare, wer fann!

Das alles gewann mich sehr für den Baron, und ich kann sagen, daß ich mich immer freute,

wenn er mich jum Frubstück oder Mittageffen zu fich bitten ließ, oder wenn ich mit meinen Schreiberenen zu ibm kommen durfte; denn wir führen ein gar feltsames Leben, und niemand würde glauben, daß wir verheirathet waren. 36 betrete fein Zimmer nie ungerufen, er fommt gar nie in meines. Das ift auch ein Punct, ber mir unangenehm ift, benn er zeigt von der Kalte und Gleichgultigkeit, mit der mich mein Gemahl, ber mir doch Liebe und Treue geschworen bat. betrachtet. Und warum hat er mich denn gebei= rathet? Warum bat er ein Band gerriffen, bas - 3a! Beinrich hatte mich glücklich gemacht, glucklicher als ich jett bin, obwohl ich auch nun über manchen Punct in Rücksicht feiner anders benfe.

Indessen, so viel trübe Stellen auch in mei=
nem Leben sind, ich würde sie mit Geduld tragen, ich würde immer denken können, daß ich
mit einem Menschen lebe, der noch viel unglücklicher ist, als ich, der ben Jugend, Schönheit,
Reichthum und so vielen guten Eigenschaften
immer leidet, und sichtbar und mit Bewußtsen
dem Grabe zuwelkt. Aber es ist nicht recht von
ihm, daß er mit meiner Neigung für Heinrich
sein Gespötte treibt. Stelle dir nur vor, was er

mir beute that. 3ch habe langst bemerkt, daß fie fich schreiben, und nicht ohne Bergklopfen Beinrichs Sand auf mancher Aufschrift erkannt, wenn der Bothe das Briefvacket brachte. Beute Morgens figen wir eben benfammen, wie ber Rammerdiener die Briefe bringt. Giner fallt ibm aus der Sand, ich bebe ihn auf, erkenne Sein= richs Schrift, gebe ibn bem Baron und werbe feuerroth baben. Er schweigt und als der Kammerdiener draußen ift, reicht er mir febr freund= lich die Sand und fagt: Es ift nothwendig, lie= be Marie, daß wir über einen Punct aufrich= tig und freundschaftlich mit einander reden. 3ch erschrack und meine Sand gitterte in der feinen, benn ich fürchtete Vorwürfe. Ich konnte nicht antworten. »Es ist naturlich, und barf mich nicht befremden, wenn dein Berg fich nicht ichnell aus feinen alten Verbindungen und Beziehun= gen bat reißen konnen; ja, bu murdeft Tadel verdienen, wenn fie bir ichon gleichgültig waren. Ich, liebe Marie, habe keine andere Absicht in der Welt mit dir, als dein Bluck. Ich febe, du bist oft niedergeschlagen, und bas Leben in meinem Sause ist wohl nicht barnach, dich aufzuheitern. Darum -- er bielt inne - barum wenn es dich beruhigen, wenn es dich febr glücklich machen kann, so schreibe an Heinrich. Ich habe nichts dawider und verlange Deine Briefe nicht zu sehen.«

Ich kann dir nicht fagen, Therese, wie mir in dem Augenblicke war. Beschämung, Unwil-Ien, Ochmert und Erstaunen brachten mein ganges Wefen in Aufruhr. 3ch fprang auf und fing beftig an ju weinen. Das legte ber Baron gang falich aus. Gieb, Marie, fagte er mit großem Ernft: wie Dich bas ergreift! 3ch febe beutlich baraus, daß Dein Berg noch fest an fei= nen alten Banden hängt. Darum eben, - er ftand gleichfalls auf - thu' dir feinen Zwang. an! Es wird mich nicht schmerzen, schreib an Beinrich! Du follst so glücklich fenn, als ich Dich machen kann. Ich fab ihn an, feine Buge waren ungemein finster, sein Blick so dufter und trub, als ich ihn lange nicht gefeben batte. Nein, Berr Baron! rief ich: Das werbeich nie thun! Wenn Ihnen auch an meiner Treue nichtsliegt, wenn ich Ihnen gang gleichgultig bin, fo muß ich mein Bewiffen rein erhalten. Mit diefen Worten verließ ich das Zimmer und war so au-Ber mir, daß ich noch bis jest nicht rubig ge= worden bin, um dem Kaplan, den ich Abends erwarte, Alles ordentlich erzählen zu können.

## Dieselbe an Dieselbe.

3m December 18. .

Welch ein köstlicher Schaß es um einen wohlmeinenden und erfahrnen Freund ist, das lerne ich im Umgang mit dem guten Pater Theophilus, so heißt der Kaplan, täglich mehr einssehen. Wie manche Sorge hat er schon von meisnem Herzen genommen, wie manche Unruhe in meiner Brust gestillt, und wie manchen schönen Weg zu nüßlicher Thätigkeit gezeigt! Er weiß Jeden gleich auf den rechten Punct zu stellen, woraus eine zweiselhafte Sache am besten bestrachtet werden kann, und mit unendlicher Sanstmuth und Geduld alle Winkelzüge und verworrenen Falten des Herzens aufzulösen.

Ganz stürmisch und im Innersten bewegt von der letzten Scene wegen des Briefes, eilte ich Abends, als er eintrat, ihm entgegen, und klagte ihm nicht ohne Heftigkeit das Unrecht, das ich erlitten zu haben glaubte. Er hörte mich gelassen an, ließ sich jeden Umstand erzählen, und als er Alles gehört und eine Weile nachsgedacht hatte, sprach er: »Aber woher wissen Sie denn, gnädige Frau, daß es dem Herrn

Gemahl Ernft mit diefer Erlaubniff war ? Bare es nicht möglich, daß er Sie auf eine Probe batte stellen wollen?« Ich stutte. Daran batte ich noch gar nicht gedacht. »Gie baben fie rubm= lich bestanden, und gewiß Ihrem Gemahl viel Bergnugen mit Ihrem gerechten Unwillen ge= macht.« Er feste mir nun Mues auseinander, ich fing an es zu glauben, und eine unbeschreib. lich wohlthätige Empfindung verbreitete fich burch mein Innerstes. Aber ber Baron mar fo finster, bennabe erzurnt, sagte ich. »Er bat Ibre Thranen migdeutet, wie Gie richtig aus fei nen Worten geschloffen haben. Kann es einem Manne wohl gleichgultig fenn, wenn er glaubt, daß die bloße Erwähnung eines alteren Liebha= bers feiner Frau eine folche Bewegung verur= fache?« Ich schwieg. Es war mir viel leichter. Der Gedanke, daß ich bem Baron nicht gang unbedeutend fen, batte etwas Ungenehmes für mich. Er foll fich nicht in mir geirrt, er foll fich nie über mich zu beklagen haben, fagte ich end= lich, und ich werde Gie bitten, Pater Theophilus, mir auf meinem, gewiß nicht leichten Weg benzustehn.

Seitdem war ich denn weniger ängstlich, wenn ich ben Ottensen war, und ich bemerkte wohl,

baß auch er mich mit etwas mehr Achtung bebandelte. Vorber murbe ich nur wie ein erwachfenes Kind betrachtet, und ich konnte mich nie fo recht als Frau vom Saufe fühlen. Bieles mag auch wohl von dem gewaltigen Abstande zwi= ichen meiner vorigen und ber Lebensart einer Dame kommen. Frauen dieses Standes haben sich um eine Menge Dinge nicht zu kummern und zu bemüben, die in beschränkten Saushal= tungen der Sausmutter zur Last fallen, fie be= wegen sich freger und daber auch leicht mit mehr Unnehmlichkeit und Unmuth in ihrem Kreise; boch fab ich wohl ein, baß es auch hier Pflichten zu erfüllen gabe, und ba mich Ottensen feit jener Probe viel freundschaftlicher behandelte. und mich viel öfter zu fich bitten ließ, fo nahm ich mir neulich einmahl das Herz, mit ihm über biefen Punct zu sprechen. 3ch fam nahmlich in fein Zimmer, als er eben mit ziemlich verdrießlicher Miene ben seinen Rechenbuchern faß und ben Saushofmeister gescholten batte. Er klagte über Kopfichmergen und Ubelbefinden, das ibm ber Auftritt und das lange Rechnen verursacht hatte. Herr Baron! fagte ich: Ich weiß wohl, daß ein großer Unterschied zwischen Ihrem und bem haushalt meines Paters ift, aber ich kann

orbentlich schreiben, wie Gie wiffen, und rechne febr gut. Wollen Gie die Beduld mit mir baben, und mich in der Urt, wie Gie ihre Rechnungen geführt haben wollen, unterweisen, fo wurde es mir Freude machen, Ihnen dieß Befchaft abzunehmen. Geine duftre Miene erbeiterte fich. - »Wolltest du bas, Marie? Es ist nicht leicht.a - 3ch verftebe, was Gie fagen wol-Ien; aber guter Wille vermag viel, und den habe ich gewiß. Ich legte die Sand auf die Bruft. Er lächelte febr freundlich. »Du bift ein gutes Weib! " "Ich bin Ihr Weib, " fagte ich - und erröthete bis unter die haare, denn noch niemahls hatte ich diese Beziehung vor ihm ausgesprochen, ja ich batte es noch nie vermocht fein Du zu er= wiedern »fo ist es ja billig, daß ich Ihr Saus= wesen führe; es wurde mir ein angenehmes Befühl, bas ber Ruglichkeit, geben, wenn Gie mir's anvertrauen wollten.«

»Wenn es Dein Ernst ist — von Herzen gern! Du wirst mich einer großen Plage überheben.« Und ich werde stolz darauf senn, Ihnen etwas leisten zu können. Er hieß mich neben ihm auf dem Sopha sigen, nahm dann die Bücher und erklärte mir Alles. Ich faßte ziemlich, denn ich hatte meiner seligen Mutter Rechnungen ges

führt. Er schien zufrieden. Aber das ist nur ein Theil des Hauswesens, fuhr ich fort: Erlauben Sie mir, mich auch nach und nach des Ganzen anzunehmen. Ich möchte gern für Ihre Rüche, Ihre Bedienung sorgen dürsen. Ich werde es schon begreifen, und Sie werden zuletzt finden, daß eine Frau das Alles doch treuer und aufz merksamer besorgt, als Dienstleute und Fremde.

Marie! sagte er unendlich gutig, aber auch febr ernst: 3ch bin ein Kranker, und noch über= bieß ein wunderlicher, trauriger Mensch. Ich bin nicht immer fo still und fanft, wie Du mich fiehft, denn Dich febe ich nur in meinen auten Stunden. Golde oftmablige, folde nabe Berührungen, als die Beforgung aller meiner un= gabligen, mabren und eingebildeten Bedürfniffe hervorbringen wurde, konnten das reine Berhaltniß, das jett zwischen uns waltet, ftoren. Lag mich bes Gedankens genießen, daß ich Dich bloß zu meiner Freude und Deinem kunftigen Blucke in meinem Saufe habe! Ich erkenne Deinen guten Willen, aber bringe nicht in mich und glaube, daß wenn Du fo fortfahrst, wie Du angefangen haft, Du Dir einst sagen kannst, Du habest wesentlich bengetragen, die letten Sage eines Unglücklichen zu verschönern!

Ich kann Dir nicht sagen, wie schmerzlich mir diese Worte waren, und er sagte sie so rubig, mit so viel stiller Fassung! Mein Auge wurde naß, aber ich verbarg es, denn ich fürchtete ihn damit zu kränken; doch konnte ich mich nicht enthalten, seine Hand, die er auf meinen Arm gezlegt hatte, leise zu fassen und an meine Lippen zu drücken. Er war bewegt, er preßte meine Hand an seine Brust, dann sagte er: Geh, liebes Weib! Laß mich jest allein! Morgen sehn wir uns benm Frühstück, und wenn es Dir recht ist und ich nicht gar zu krank bin, alle Tage. Ich bezeugte ihm meine Freude über diesen Vorzsast und ging, denn ich sah, daß er der Ruhe bedürftig war.

Ich erzählte dem Kaplan Abends einen Theil der Unterredung mit dem Baron. Er war sehr erfreut darüber und hob, als ich fertig war, Ausgen und Hände zum himmel, indem er sagte: Gott gebe, daß Sie zur glücklichen Stunde geredet haben, gnädige Frau, und daß es Ihnen gelingen möge, den Baron nach und nach zu bewegen, daß er Ihnen die ganze Führung des Hauswesens und besonders seine Pflege überslasse. Ich, ich glaube, es könnte vieles anders

und beffer fenn und bleiben, woran fo vieler Menschen Gluck hängt.

Mir zuckte ein Gedanke durch die Seele. Ich wagte nicht, ihn auszusprechen. — »Erklaren Sie sich, Pater Theophilus!«

Gnabige Frau! Das Schweigen ift nun einmabl gebrochen über einen der wichtigsten Puncte. 3ch sebe Sie als ein von Gott gefandtes Werkzeug an, und alle glücklich zu machen, inbem Gie und ben Baron erhalten. Er fette mir nun Alles auseinander, und bewies mir ziem= lich deutlich, daß Ottensens Krankheit nichts weniger als unheilbar fen. Ein dufterer Ginn, burch viele Unglücksfälle erzeugt, jener Sturg mit dem Pferde in Neapel, und endlich die Bemühungen niedrig denkender Menschen, beren ei= gennüßige Soffnungen durch bas Testament bes Waters auf Ottensens Tod gerichtet worden, 211= les bas wirkt jest zusammen, um ben Baron an fein nahes Ende glauben zu machen, und es wird es, feste ber Kaplan bingu, zur Freude jener Elenden und zu aller Guten Berzweiflung auch gewiß berbenführen, wenn er nicht mit Gewalt ihrer Einwirkungen und den Eingebun= gen feiner Melancholie entriffen wird. Jest fiebt er sich für verloren und daber, weil er sehr re=

ligiös ist, die ihm noch gegönnte Zeit für eine Borbereitung auf die Ewigkeit an, die nichts Schreckendes, die nur Erlösung von Leiden und heitere Hoffnungen für ihn hat. Ich weiß aber gewiß, daß Zerstreuung und ein natürliches, zweckmäßiges Verhalten ihn retten und ihm, wo nicht eine dauerhafte, doch eine erträgliche Gesundheit sichern würde.

3ch horte mit fteigender Freude gu. 21ch, es zogen so viel schöne Hoffnungen und Aussichten in meine offene Geele ein! Der Kaplan gab mir nun einige gute Rathschläge. 3ch befolge fie fachte, um weder den bofen Menschen, die ben Baron umgeben, Berdacht einzuflößen, noch ihn durch zu auffallende Schritte zu erzurnen, und ich versichere bich, daß ich auf diesem Wege ichon Manches erhalten und manchen guten Erfolg erlebt habe. Bald als Versuch, bald wie zum Ochert habe ich mich ber Bereitung fei= nes Frühstücks, seines Mittagsmable angenom= men, er fühlt ben Unterschied, und ich febe beutlich, wie viel bas zu feiner Befferung benträgt. Pater Theophilus Bemerkungen baben meine Blicke geschärft, ich sehe die Gegenwirkungen der bofen Parthen in unferm Saufe, die in jenes gottlofen Betters Golde fteht, deutlich,

ich thue aber, als bemerkte ich nichts, und so gelingt es mir am beften, fie zu entfraften. Ottensen gewöhnt sich immer mehr an mich, ich bin viel, oft den gangen Tag ben ihm, ich lese ibm vor, ich überfete unter feiner Unleitung aus fremden Gprachen, die Er mich gelehrt bat, auch Pater Theophilus leiftet uns öfters Gefellschaft. Alrthur wird badurch gerstreut, vergift, über seine Krankheit zu grübeln, und ift darum weniger frank. Der Simmel gebe nur, daß das fo fortgebt! Wie gludlich wurde ich mich fcha-Ben, wenn ich etwas zu feiner Erhaltung bentragen und ihm fo viel Freude machen konnte, als mein Berg ihm zu geben vermag! Liebe kann ich ihm ja ohnedieß nicht geben; man liebt nur Ein Mahl, habe ich oft gehört, und das ift und muß ben mir vorben senn. Aber ich achte meinen Gemahl, ich will ihm von Bergen wohl, und fühle mich glücklich, wenn ich etwas für ihn thun kann. Das ist das Pflichtgefühl, und fein Lobn ift innere Bufriedenheit.

## Dieselbe an Dieselbe.

3m Februar 18. . .

Ich habe bir lange nicht geschrieben, liebste Freundinn! Mein Leben ist so einförmig und doch so beschäftigt, so voll innerer allgenügender Thätigkeit, so voll stiller Freuden, und wieder voll theurer Sorgen, daß ich dir selten, oder unaufhörlich schreiben müßte. Begebenheiten tragen sich wenig zu, und die Geschichte meines Inern ist doch so reich.

Nur Einen Auftritt sollst du wissen, der frenlich für jeden Andern unbedeutend, für mich aber auf mein ganzes Leben entscheidend war.

Du wirst dich erinnern, daß ich für Arthur's Geburtstag, der im Jänner siel, ein Musik-stück einstudirt hatte. Überdieß hatte ich ihm noch eine Brieftasche gestickt, auf der ein Kranz von bunten Blumen sich um eine goldene Sonne zieht, mit der Umschrift: »Sie duften für die, die sie entblühen machte. Es sollte ihm zeigen, wie tief ich seine Bemühungen, meinem Geist eine bessere, höhere Richtung zu geben, aner-kenne. Da ich aber nichts ohne Pater Theo-phil's Rath thun mag, so vertraute ich ihm

meinen Plan ein Paar Tage vorher. Er erschrack bennahe, und fragte mich, wer mir den unsglücklichen Gedanken wegen der Musik eingegeben? Ich nannte den Doktor. Das hätte ich densken können, rief der Geistliche, daß ein solcher Rath von solcher Hand käme. Wissen Sie denn nicht, gnädige Frau, daß der Baron keine Mussek hören kann, ohne in die tiefste Schwermuth zu fallen? Er hat sie einst leidenschaftlich gesliebt und mit seiner zweyten Geliebten in Italien, die sie vortrefflich verstand, oft getrieben; seit ihrem schrecklichen Tod slieht er jede solche Erinnerung, und wer ihn liebt, vermeidet es gern, ihn damit zu quälen.

Ich erschrack. So viele Tücke hatte ich keisnem Menschen zugetraut; aber ich sah den Zweck derselben ganz durch. Den Vorschlag wegen der Vrieftasche billigte der Kaplan; nur, sagte er mir, dürste ich nicht hoffen, sie Arthurn an seinem Geburtstage überreichen zu können. Dieser Tag, der für alle seine Freunde und seine Unsterthanen ein Tag der Freude sen, würde stets von ihm in trauriger Einsamkeit und düstern Vetrachtungen zugebracht. Seit so manche Unsglücksfälle und fortwährende Leiden ihm das Leben als kein wünschenswerthes Geschenk mehr

ansehen machten, sen ihm dieser Tag unselig, er schließe sich vor allen Menschen ein, spreche mit Niemanden und versenke sich in alle trüben. Erinnerungen, die ihm sein Schicksal barbietet.

Mich betrübte das febr, und wurde mir ein neuer Untrieb, so viel von mir abhangt, biefes verdüfterte Leben zu erheitern. Um Borabende bes erwarteten Tages ließ ich mich schon am Morgen ankleiden, so wie ich wußte, daß es Urthur zum liebsten an mir fieht, weiß, einfach, aber febr gewählt, und ging jum Frühftuck bin= über. 2018 ich bereintrat, die Brieftasche in ber Sand, festlich gekleidet, errieth er meine Ubnicht, fam mir ichnell entgegen, und legte mir mit einem herzlichen Lächeln die Sand auf den Mund: "Ich errathe, was du fagen willst, gute Marie! 3ch banke Dir von ganger Geele; aber wenn Du mir Freude machen willft, fo fprich fein Wort barüber. Was fann an bem Dafenn eines Un= glucklichen liegen ?« Mir trat eine Thrane in's Huge, ich druckte feine Sand an mein Berg und geborchte durch mein Schweigen. Run batte ich faum den Muth, ibm die Brieftasche ju geben. Er nahm fie mir freundlich aus ber Sand, las, was barauf gestickt war, und ich glaubte eine flüchtige Rothe über fein schones blaffes Beficht

fliegen zu sehen. Du bist so gut, liebe Marie! sage te er, und schlug den Urm um mich. Du schreibst mir zu viel zu, was ich nicht verdiene. Es ist die einzige Freude meines gehaltlosen Lebens, Deine reine Seele sich entwickeln zu sehen. Der Strahl der untergehenden Sonne weckt keine Blumen.

Er zog mich zu sich auf's Kanapeh, er sprach so freundlich, so gut mit mir, und legte die Briefztasche gar nicht mehr aus der Hand, als wenn er die Stickeren durchstudieren wollte. Uch, so wenig er selbst glücklich ist, so sehr versteht sein zarter Sinn Undern Freude zu machen! Er hatte, zum ersten Mahl, seit wir verheirathet sind, den Kaplan zum Mittagessen gebeten. Wir waren zu Dreyen. Ich hatte ihm ein paar Lieblingsgerüchte bereitet. Er war so dankbar dafür, so heiter, er scherzte sogar, und war unendlich liebenswürdig in dieser seltenen Entfaltung seines reichen Gemüths.

Auch nach dem Essen blieben wir auf sein Verlangen ben ihm. Er saß zwischen uns Beyden, war aufgeweckt und das Gespräch belebt,
bis es gegen Abend ging. So wie es zu dämmern ansing, wurde er ernster und seine Gedanken nahmen eine fenerliche Richtung. Seine abnehmende Gesundheit, die Gewishert seines
Todes, den er mit dem kommenden Frühling

erwartete, murden ber Inhalt feiner Reden. Pater Theophilus suchte ihm die Möglichkeit eis ner Befferung mabricheinlich ju machen, er verwarf biefen Gedanten mit Seftigkeit, ja ich mochte fagen, mit Abscheu; es schien, als sehne er sich nach dem Augenblicke der Auflö= fung, und als der Beiftliche nicht mube ward, ibm feine Grunde darzulegen, brach er endlich mit einer Lebhaftigkeit aus, die ich noch nie an ibm gefeben batte : Rein, Pater Theophilus, bemuben Gie fich nicht, die Rube und Raffung, mit der ich dem Tode entgegensehe, ju ftoren! Sie wurden mir ein großes But rauben und mir gar nichts dafür geben, nicht einmahl eine Soffnung; denn ich muß fterben, und ich will fterben, fur mich ift fein Gluck mehr in der Welt! Ben biesen Worten jog er rafch feine Sand aus der meinigen, in der fie feither fpie= fend gelegen batte, und verhullte fein Beficht. Jett konnte ich es nicht langer ertragen. Diefer beftige Bunich zu fterben - diese Gicherheit fei= nes Verluftes gerriffen mein Berg, ich fühlte, daß mir das Weinen hervorbrechen wollte und eilte aus dem Zimmer. Mußer ber Thure borte ich ihn sagen: Was ist das? Was fehlt der Frau? und gleich darauf folgte mir Pater

Theorbilus. Er fand mich in Thranen, suchte mich zu troften und beredete mich, in bas Bim= mer guruckzugebn. Auf einmahl trat Arthur felbst beraus. Bas haft du benn, Marie? fagte er: Ist dir nicht wohl? — Ich sah ihn an. Der Bedanke, bag diefe edle Geftalt in furgem falt und ftarr, biefe Buge vom Tod gefeffelt, biefes liebevolle Auge erloschen senn follte, ergriff mich fcmerglich, mein Gefühl überwältigte mich, ich flog auf ihn zu, schlang meine Urme fest um feinen Sals und rief unter lautem Ochluchgen : Dein, Urthur! Du barfft nicht fterben, Du barfft mich nicht verlaffen! Er bruckte mich ichweigend und fest an fein Berg, bann legte er die Sand unter mein Kinn, bob mir den Ropf in die Bobe und fagte unendlich weich: "Liebst du mich benn, Marie ?« - D von gangem Bergen! - »Gute, treue Geele !« antwortete er, und beugte fich zu mir nieder, meine Lippen naber= ten fich den feinigen - fie floffen in einen langen Ruß zusammen. Das, was in biefem 2lu= genblicke in mir vorging, hatte ich nie gefühlt. Ein unbekanntes Feuer drang burch all mein Blut und riefelte bis in die außersten Finger= fpigen, ich wußte nicht, wie mir geschah, ich hing wie aufgeloft in Schmerz und Geligkeit

an seinem Halse, und es war, als riefen taufend Stimmen in mir: Du bist auf ewig,
ewig seyn!« dass generalen mig den den

3ch wurde mir meiner erst gang wieder bewußt, als ich mich neben ibm in seinem Zimmer wiederfand. Pater Theophilus ftand am Fenfter und betrachtete uns schweigend. Urthur bielt mich noch umfaßt, und aus feinen großen, bun= feln Augen sprach etwas unbeschreiblich Gußes und Holdes. Mir war wohl, wie noch nie in meinem Leben, und seitdem ift mir immer noch fo. Es ift mir eine neue Welt aufgegangen, von der ich vorber feine Begriffe batte. Riebst du mich benn, Marie?« batte er mich mit feiner weichen, rubrend leifen Stimme gefragt. Uch, wenn das Liebe ift, dann habe ich nie vorher ge= liebt, dann habe ich auch keine Vorstellung von diesem allgenügenden, alles durchdringenden, al= les belebenden Gefühl gehabt, bann war meine Reigung fur Beinrich Taufdung, Schatten, bann waren alle biefe matten Regungen bes Wohlwollens, der Gewohnheit, der Beschränfung, nichts gegen die Klutben von Schmerz und Geligkeit, die jest durch meine Geele ziehen!

Un seinem Geburtstage schloß er sich wirklich ein, und ich sah ihn nicht durch mehr als Reine Erzähl. VII. Tht. vier und zwanzig Stunden. Diefe Entbebrung ben ber jetigen Stimmung meiner Geele, Die Gehnsucht nach ihm, vielleicht auch die Erschütterung des vorigen Tages und einer Nacht, die ich um feinen brobenden Berluft durchweinte, wirkten zusammen, ich fühlte mich frank, und legte mich mit Kopfschmerz und einem leichten Fieber zu Bette. Um andern Morgen ethielt ich faum vom Sausargt, daß ich aufsteben durfte, boch follte ich in meinem Zimmer bleiben. Das war mir febr fcmerglich, denn nun wußte ich, daß ich Arthurn, den dasselbe ftrenge, und gewiß thorichte Verbot feit Monathen gefangen bielt, noch langer nicht feben murde. Stelle bir daber meine Freude vor, als er gegen Mittag in mein Zimmer trat, und ben gangen Tag ben mir zubrachte! Er schien so vergnügt, er durchfab alle meine Urbeiten, meine Zeichnungen, er weidete fich an dem fregen Ausblick in die Begend, da feine Kenfter nur in den Garten geben. Wir plauderten und tandelten wie frobliche Rinder, und was mich seitdem am meisten freut, ift, daß diefes Waastuck, wie es der Urgt nennt, ben besten Erfolg fur seine Gesundheit gehabt hat. Das leben scheint ihn wieder anzusprechen, feine Thatigkeit erwacht, er beforgt wieder vie=

les selbst, was ihm in der düstern Abgeschiedens beit seiner vorigen Lebensweise entweder nichtig, oder viel zu anstrengend schien. Er fährt an heisteren Tagen spazieren, besucht seine Unterthanen, seine Arbeiter, und Alles empfängt ihn mit Freuden, und geleitet ihn mit Segenswünsschen. Ach, diese Wünsche, diese warmen Gesbethe so viel guter Herzen werden doch vom Himmel erhört, und er uns vielleicht erhalten werden!

## Diefelbe an Diefelbe.

Im Aprill 18. . .

Ich führe ein seltsames, ein schmerzliches, aber doch schönes Leben. Geschauckelt auf den Wogen der Hoffnung und Furcht, jest unendzlich seig, jest voll düsterer Besorgnisse, ist mein Inneres in beständiger Bewegung, und ich lerene selbst in dieser Bewegung ein Glück sinden, von dem ich vorher keinen Begriff hatte. Die bängste Sorge, die zu tief und schmerzlich war, als daß sie einer wahren Freude den Eingang in mein Herz hätte erlauben können, verliert sich allmählig. Arthurs Gesundheit bessert sich so merklich, daß nicht allein von keiner Gefahr für

diesen Augenblick die Rede ist, sondern daß Alle, die es gut mit ihm meinen — und das sind mit kleinen Ausnahmen alle, die ihn kennen — mit Grund hoffen, er werde ihnen für die Zukunft erhalten senn. Und, liebe Therese, es ist noch Etwas, das mich im Stillen erhebt und erfreut! Ich glaube, ich darf meiner Treue und Pflege, ich darf der Zerstreuung, die ihm die Beschäftigung und der Umgang mit mir gewährten, doch auch einen kleinen Theil des Verdienstes um seine Genesung zuschreiben. O, dieser Gedanke macht mich glücklich und stolz! Welches Herz hab' ich erhalten, welches schöne Wirken der Welt bewahrt!

Daß ich ihm viel bin, bas, liebe Therese, fühle ich auch. Er bedarf meiner — ich wage nicht zu sagen, zu seinem Glücke, aber — zu seiner Freude. Ich habe seit seinem Geburtstage viel von ihm erhalten, Er hat mir die Schlüssel des ganzen Hauses übergeben, ich führe die Aufssicht über Küche und Dienstbothen, über Auses, was ihn zunächst umgibt, wessen er bedarf, was sein Leben verschönern kann. Alle kleinen häuslichen Sorgen habe ich ihm abgenommen, Alles, was er sonst befehlen und wiederhohlt verlangen mußte, und endlich schlecht, oder verkehrt er

hielt, geschieht nun wie von selbst durch meine Liebe und stete Ausmerksamkeit auf ihn. O du solltest sehen, wie glücklich ich in diesem stillen Walten und Schaffen bin, wie selig durch den Gedanken, daß Alles für ihn ist! Und wenn er das erkennt, wenn er es mir dankt mit dieser Zartheit und Innigkeit, mit dieser Feinheit und Würde, die Allem, was er thut und spricht, das Gepräge einer höhern Natur aufdrückt! Therese, ich erstaune oft über mich selbst, wenn ich diese Gefühle in mir gewahr werde und denske, für Wen und wie ich noch vor ungefähr acht Monathen empfand! Uch was war das für ein düstres, traumähnliches Leben gegen diese Wirklichkeit!

Du hast nun die helle Seite meines Schickfuls gesehen. Es hat auch eine dunkle, eine sehr
trübe. Sie liegt in dem, der nun einmahl für
mich die Quelle aller meiner Schmerzen und Freuden ist. Ich fühle, daß Arthur, troß allem
dem, was ich dir bisher von ihm erzählt habe,
doch nicht glücklich ist, daß ein geheimer Kummer, ein schweres Anliegen seine Brust drückt,
und alle Heiterkeit und Liebe, die er manchmahl
äußert, vergiftet. Vor allem habe ich längst bemerkt, daß seine Genesung ihm keine Freude

gibt, und daß nur das Gefühl der wiederkeh=
renden Gesundheit und Kraft ihn zuweilen zu
einer Munterkeit hinreißt, die sein Verstand so=
gleich zu mißbilligen scheint. Uch Gott, was
kann es denn seyn, was ihm das Leben uner=
wünscht macht? Hat er nicht Ulles, was die
Menschen vom Himmel verlangen, Geburt,
Reichthum, Wohlgestalt, Jugend, jest auch
Gesundheit und — laß michs immer ausspre=
chen, es ist nicht eitler Dünkel, ich fühle es in
manchen Stunden wohl auch an seinem Vetra=
gen — ein Weib, das er liebt, und das mit gan=
zer Seele an ihm hängt! Und dennoch nicht
glücklich?

Wenn er oft, wie von seinem Gefühle hingeriffen, mich fest an seine Brust brückt, mir so
viel Güßes, Inniges sagt, sein Blick mir einen Himmel von Liebe aufschließt; dann berührt irgend ein Wort, das ich nicht errathen kann,
seine Seele auf einmahl, er reißt sich aus meinen Urmen, er wird still, finster, äußert den
heftigsten Wunsch nicht länger zu leben, versinkt in seine alte Schwermuth und vermeidet
auf einige Zeit, sich mit mir allein zu sinden.
Irgend eine Kleinigkeit, eine Bemühung für
ihn, ein Spazierganz an einem schönen Früh-

lingstage, ein Strauß, ben ich ibm bringe, löst den starren Zauber plöglich, und er ist wieder fo liebend und liebensmurdig, als je. Wie foll ich mir das erklaren, wie mich baben ver= halten ? Uch, Therefe, manchmabl ergreift mich boch ber schwarze Bebanke, baß er mich nicht liebt, wenigstens nicht so innig, so gang wie ich ihn liebe. Es scheint, als zoge nur dann und wann ein flüchtiger Reiz, ein Gefühl ber Dankbarkeit für alle meine Gorgfalt ibn zu mir, und ich Thörichte nehme das dann vielleicht für Liebe. D, diese Besorgniß qualt mich tiefer und öfter, als ich sie gestehen darf; ich sage auch Diemanden als Dir bavon, felbst Pater Theophilus nicht, benn es kommt mir viel zu zart vor, um mit einem Dritten besprochen zu werden.

Manchmahl — das ist für mich die allerärgste Pein, und der augenscheinlichste Beweis seiner Gleichgültigkeit — manchmahl fängt er an, von Willbach mit mur zu sprechen. Eingedenk jener Unterredung mit Pater Theophilus, hielt ich es anfangs für kleine Proben. Ich antwortete so besonnen als möglich, ich suchte das Gespräch zu enden, — mein Gott! Willbach durfte mir ja, sobald ich Ottensen die Treue geschworen hatte, nichts mehr seyn. Ich hatte sein Vild

nach manchem schweren Kampf aus meiner Gee= le verdrängt. Jest frenlich benke ich mit der größten Rube an ibn, und darf mir aus meiner Treue fein Verdienst mehr machen; aber follte Urthur fie darum verschmähen, ober gering achten? War es nicht im Unfang rechtmäßiges Pflichtgefühl und endlich sein Werth, seine Perfonlichkeit, die jene Reigung verschwinden mach= ten? Warum zieht er das Vergeffene jest wie ein Gespenst aus dem Grabe bervor? Warum spricht er mir so oft von Willbach? Was sollen mir diese Erinnerungen, und was sollen fie Urthurn, wenn er mich liebt? Und liebt er mich nicht! 21th, dann Therese, dann ware mir beffer, er hatte mich in der dunkeln Gutte meines Baters, in jenen beschränkenden Berhältniffen, unbekannt mit etwas Befferm, Soberm, ge= laffen!

## Dieselbe an Dieselbe.

Im May 18. .

Alles ist enthüllt, alle Rathsel sind gelöst, und ich bin die unglücklichste aller Frauen! 21rz thur ist fort, Niemand weiß wohin, seit dren Wochen keine Spur, keine Uhndung seines Auf-

enthalts, ja nicht einmahl seines Dasenns! — Bis jest war ich nicht im Stande, Dir zu schreisben, denn ich war nicht fähig, mein Unglück zu begreifen, und auch jest noch werden die zitternden Züge meiner Hand, der verworrene Zusammenhang Dir zeigen, wie viel mich jede Unstrengung kostet.

Es find mehrere Wochen, feit ich Dir gum letten Mahl geschrieben. Urthurs Schwermuth nahm von Tag ju Tage ju. Er jog fich gang von mir zurück, mir faben uns nur ben Tifche vor Zeugen. Wenn wir uns zufällig allein trafen, entfernte er fich, fo bald er konnte; den= noch entging meinem Blick die Bewegung nicht, in der sein ganges Wesen sich befand. Um Abend vor dem unglückseligen Tage faß ich in trüben Bedanken im Garten, als er zu mir trat und fich freundlich neben mich fette, wie er feit langem nicht mehr gethan hatte. Er fprach von gleichgültigen Dingen, aber fein Son war tief bewegt, und obwohl ich mir vorgenommen hat= te, feine Ralte und Buruckhaltung gleichmäßig zu erwiedern, fo weckte doch der Klang diefer Stimme antwortende Laute in meiner Bruft, und ich fühlte mich weicher gestimmt, als ich gewollt hatte. Gein großes ichones Muge bob

fich wechselweise und rubte bann wieder webmuthig auf mir. Im Schein ber finkenden Sonne ichienen die edlen Zuge, die gange Bestalt wie verklart, und auf einmabl faßte mich der bange Bedanke: Go wird er einst, vielleicht bald aussehen, wenn er dir in eine beffere Welt entschwebt. Much ihn schienen traurige Bedanken ju bewegen, das Gefprach wurde ernfter, er redete vom Tode, dem er fich noch vor furgem fo nabe geglaubt hatte, von den Ochmerzen der Trennung, von dem fichern Biederfeben entfernter Freunde, wenn auch nicht bier, boch nach dem Tode, von der ichonen Vorstellung eines griechischen Weltweisen, daß liebende Gee-Ien getrennte Balften fenen, die fich in diefem, ober doch dem zukunftigen Leben wieder finden. - Er hatte während diefes Befprachs meine Sand in der feinigen gehalten und leife gedrückt. Ich kann Dir nicht fagen, wie beklommen mir war, denn jene unglückliche Idee von feiner Berklarung verließ mich nicht, und meine Augen waren voll Thranen. Auch er wurde von Mi= nute zu Minute bewegter. Wenn ich fturbe, Marie, sagte er endlich — ober wenn wir ge= trennt wurden, wurdest Du meiner nicht schnell vergeffen ? Ich warf mich weinend an seine Bruft.

Ich fterbe mit Dir, rief ich: Getrennt konnen wir nicht werden!

Ach Liebe! antwortete er mit dumpfem Ton: Es laffen fich Möglichkeiten denken, die jett viel= leicht mahrchenhaft klingen wurden, und es ift ichon Manches geschehen, was Niemand glaubte, was alle Vorsehung zu Schanden und alle Klugbeit zu Thorbeit machte! Es ware möglich, Marie! Dann lag mein Indenken Dir lieb blei= ben, das Undenken eines Menschen, der Dir bas einzige reine Glück seines Lebens verdankt! Er umfaßte mich ben diefen Worten, lehnte fei= nen Kopf auf meine Schulter und weinte fanft. Mein Berg war zum Zerspringen voll, ich schluchzte laut, und beschwor ibn, mir zu fagen, mas diefes Alles bedeuten follte? Er erklärte Alles für unbestimmte Ahndungen und Vorstellungen feis nes trüben Geiftes, und beredete mich, in's Saus zu gehn, weil er nicht gang wohl fen. Ich folgte ihm febr besorgt und weinend. Weine nicht fo, Marie, fagte er, als wir im Saale waren: Es wird Alles beffer kommen, als wir denken. Schlaf wohl, liebe Marie, recht wohl! Er druckte mir die Band und ging auf fein 3im= mer zu; ich trat schluchzend an's Fenster. Un der Thure kehrte er noch einmahl um, um=

schlang mich mit stürmischer Heftigkeit und rief: Marie! Marie! Von Dir scheiden ist bitterer als der Tod! — Was hast Du? Um Gotteswillen, rief ich: Werzwingt uns denn, uns zu trennen? Bleib hier, Arthur! Laß uns hier siten! Du bist so stürmisch bewegt. Werde erst ruhiger, Du kannst ja so nicht schlafen! Ich sah, daß er sich während dieser Rede zu fassen suchte. Ich bin ein Thor, sagte er: Vergiß, was ich gesprochen! Du weißt, meine Phantasie ist oft seltsam aufgeregt. Eine Trennung von Dir erschien mir erst als möglich, dann als gewiß. Es ist nichts als ein Traum. Morgen sehen wir uns heitrer wieder.

Er ging. Ich schlich gedankenvoll auf mein Zimmer. Der Auftritt dieses Abends hielt mich in banger Besorgniß lange wach, und erst gegen den Morgen entschlief ich müde von Kummer und Weinen. Us ich erwachte, war es ziemlich hoch am Tage. Ottensen hatte noch nicht aufgeschlossen, doch da er öfters seine Zimmer spät zu öffnen pflegt, beruhigte ich mich wieder. Ulsmählich wurde es später und später, mir sielen die gestrigen Reden ein, ich flog an seine Thüre—sie war versperrt. Ich pochte—teine Untwort. Ich rüttelte am Schlosse—Ulles blieb still. Iest wurde meine Ungst unbeschreiblich, ich rief Leus

te, ich ließ die Thüre mit Gewalt öffnen, aber ich hatte nicht den Muth, zuerst in's Zimmer zu treten. Der Sekretär that es. Es war leer — das Bette nicht aufgedeckt, doch sah man, daß Er sich vielleicht in Kleidern darauf geworfen und eine Weile geruht haben mochte.

Auf dem Schreibtisch lagen die versiegelten Schlüssel und dren Briefe, an Pater Theophi= lus, an mich, und Willbach.

Laß mich den Inhalt dieses Briefes so gut ich kann, erzählen! Er enthält die Enthüllung meines ganzen Unglücks.

Willbachs Kummer um unsere hoffnungslose Liebe hatte im vorigen Sommer sein Herz gezrührt. Er beschloß für den Freund zu thun, was er vermochte, und da kein anderes Mittel war, diesem einen Theil seines Vermögens geben zu können, als durch seine Wittwe, so faßte Urzthur, ohne mich zu kennen, den Gedanken, sich mit mir vor seinem Ende, das er wie Ulle, die ihn umgaben, für sehr nahe hielt, trauen zu lassen. Nach seinem Tode sollte ich Willbach die Hand reichen und glücklich seyn. Willbach sträubzte sich lange und gab nur den dringenden Vitten seines Freundes nach, der auf diese Urt dem

West of the first of the second

Retter feines Lebens vergelten gu konnen glaub= te. Das Übrige weißt Du.

"3d wollte-fo schließt sein Brief-Dich vor unserer Verbindung mit meiner wahren Absicht bekannt machen. Die flüchtigste Renntniß Deiner Denkungsart zeigte mir, daß Du wiffentlich nie in unsern Plan gewilligt, nie einem Mann in der hoffnung auf seinen naben Tod die Sand gereicht haben wurdeft. Go mußte ich Dich taufchen und babe mich felbst am graufamsten bin= tergangen. 3ch konnte nicht um Dich leben, bein Gemuth fich nicht vor mir enthullen, nicht die garte Reigung febn, die, Dir felbst unbewußt, in Deiner Bruft entfproß, ohne mich mit taufend Banden an Dich gefesselt zu fühlen. Die vermeffene Soffnung, bald zu fterben, gab mir Buversicht, Dir einen Theil meiner Leidenschaft zu zeigen. Ich bachte gar nichts anders, als baß Deine Thranen auf mein Grab fliegen follten. Die Seligteit geliebt zu werden erhob mein gebrücktes Berg, das Leben gemann wieder Reig fur mich, und Deine treue Gorge unterstütte die Kräfte der Jugend und einer unverborbenen Natur. Ich genas durch Dich, in Deinen Urmen, und was fur Alle, die mich lieb= ten, der Reim der schönsten Soffnungen war,

zeigte mir den Abgrund, an den ich Dich, mich und meinen Freund gerissen hatte. Ich bin es, der Dich hinterlistig ihm entzogen, den Armen um sein letzes Kleinod betrogen hat, ich schwelge in seinem Raube, er muß mir fluchen, er wird es, und das ertrag' ich nicht!«

"Gelofet konnen unfre Bande nicht mehr werden, fo lange ich lebe. Den Gelbstmord verbiethet mir - feine beiße Liebe jum leben, beffen Gefchenk mir nur Qualen ichafft - fondern mein Glaube. Aber leben kann und barf ich nicht an Deiner Seite im Bewußtfenn fremden Un= glude, das ich verschuldet habe! 3ch fliebe -Du wirft nie wieder von mir boren. Go buge ich wenigstens fur mein tollfühnes Bergebn; und fern von meinem Glucke, von Dir und Deiner treuen Gorge wird im weit entfernten gande ber Tob ein Opfer finden, bas er bier fo graufam geschont bat. Dann bift Du fren, bann reiche Willbach Deine Band, erwecke die Liebe ju ihm wieder, die erft Pflicht und dann Bewohnheit in Dir unterdruckte! Er ift gut, er ist liebenswürdig, es wird Dich wenig Ubermin= dung koften, bas Undenken eines unglücklichen, in fich felbst zerriffenen Wesens gegen die frische Gegenwart eines edlen Gemahls zu vertauschen.

Send glücklich! Denkt meinerzuweilen!« Hier war der Brief zu Ende — seine Kraft hatte ihn verlassen — die meine mangelt mir, Dir mehr zu sagen. Wie mir ist, was ich gelitten, und noch leide, kannst Du ermessen, schildern kann ich es nicht. Leb wohl.

## Pater Theophilus an Therese Walling.

Community that a little and the

and the second of the second

1 hand auch one endbergebrich 3m Julius 18. 1. 101

Es ist der Bunsch der Frau Varoninn von Ottensen, daß ich Ihnen die Vegebenheiten der letten Tage so schnell als möglich zu wissen mache, da sie den lebhaften Untheil kennt, welt den Sie an ihrem Schicksal nehmen, und die heftigen Erschütterungen von so mannigfacher Urt, die in dieser Zeit schnell auf einander folgten, ihr noch ben Weitem nicht die nöthige Nuhe und Fassung gewähren, welche eine ordentliche Darstellung erheischt.

Als die Flucht des Barons uns Alle in die größte Bestürzung, seine Gemahlinn aber in einen Zustand versetzt hatte, der zwischen Bewußtelosigkeit und Geistesverwirrung wechselte, fand ich es für nöthig, mich genau von Allem zu uns

terrichten; und fo übermand ich jedes Bedenken, und durchsuchte ben Ochreibtisch meines unglücklichen Freundes. Alles, was ich fand, zeugte von dem traurigen Buftand feines Bemuthe in ber letten Zeit, und von feiner heftigen Liebe fur Marie. Ein Packet aber mit Briefen bes Berrn von Willbach machte Alles bisher Rath= felhafte flar und des Barons letten graufamen Entschluß völlig begreiflich. Gie enthielten nichts, als verliebte Klagen um feine Marie, nichts als Bunfche, sie wiederzusehen, Zweifel an ihrec Treue, mit unter eine Regung von Gifersucht, fo daß ich im Gefühl des Unwillens nicht wußte, ob ich mich mehr über diesen Mangel an Bartge= fühl, oder über des unglücklichen Urthurs unbegreifliche Beduld ärgern follte, mit der er diefes widrige Benehmen nicht nur ertrug, fondern, wie es aus diesen Briefen schien, noch rechtfer= tigte und ben Freund troftend auf jenen Beit= punct verwies, wo er ibm die Beliebte liebens= würdiger, veredelter zurückgeben murde. Bon feiner eignen Leidenschaft fur fie scheint er nie, auch nur bas Geringste in seinen Untworten ver= rathen zu haben, vielmehr - und das ift die einzige Entschuldigung, die sich fur Geren von Willbach finden läßt, - mag er diesen immer in Rleine Ergabt, VII. Ebt. F

dem Wahn erhalten haben, als sen ihm seine Frau so gleichgültig, wie damahls, als er ihr in einem — ich kann es nicht anders nennen, als tollkühnen — Unfall von Großmuth die Hand reichte.

Berr von Willbach, dem ich die Rachricht mit der größten Gile zusendete, erschien fogleich, und jest muß ich fagen, verfohnten ber ungeheure Schmerz, von dem ich ihn zerriffen fab, feine Verzweiflung, die Vorwürfe, die er fich machte, und der Vorfat, nicht eber zu ruben, bis er den Unglücklichen gefunden und ihn wieber in die Urme ber rechtmäßig befeffenen Beliebten guruckgeführt haben wurde, meinen Unwillen gegen ihn zum Theil. Ginen großen Untheil an feinem Entschluffe, jede Soffnung auf Mariens Liebe aufzugeben, mochte auch wohl ihr Betragen haben, das unwillführlich die Stimmung ihrer Geele gegen ihn verrieth. Er fturgte nahmlich, ebe ich von feiner Unkunft im Schlof= fe unterrichtet war und diese Scene hindern konn= te, in ihr Zimmer, wo fie im bumpfen Sinbruten lag und ben seinem Unblick mit einem lauten Schren des Entsegens in eine Art von Raferen verfiel.

Wir redeten nun alle nothwendigen Maßre=

geln ab. 3ch mußte ben ber Kranken guruckblei= ben, die meiner Aufficht und meines Troftes bedurfte; aber Willbach, der Gekretar, der feinem Gebiether findlich ergeben ift, und noch ei= nige verläßliche Personen, murden nach allen Richtungen ausgesendet, ben den Behörden bas Möthige gemeldet und alle Erkundigungen ein= gezogen. Sierdurch erfuhren wir, daß Ottenfen fich Paffe ins Husland auf zwen Jahre verschafft batte, und diese Radricht diente nicht dazu, un= fere hoffnungen anzufrischen. Go waren fechs bange Wochen vergangen. Die Baroninn batte fich von dem ersten beftigen Unfall des Schredens und Schmerzens erholt, aber die Rudfebr der Befinnung diente nur dazu, fie ihr Un= gluck tiefer fublen zu machen, indem fie nun ben gangen Umfang besselben einsah. Gin schleichendes Rieber, das an den feinsten Lebensfraften gehrte, ichien sie ihrem Geliebten, ben ich - aufrichtig zu gestehn - bereits in einer beffern Welt glaubte, nachzuführen. Die Nachrichten, die wir fleißig von unsern Musgesandten er= hielten, brachten feine Beruhigung. Reiner hatte eine Gpur, ober nur eine Wahrscheinlichkeit ber Vermuthung finden konnen, als auf ein= mabl ber Reitknecht, den Ottenfen mit fich genommen hatte, im Ochloß erschien. Gein Un= blick erweckte Soffnung und Entseten. Ich war alucklicherweise einer der Erften, die feiner ansichtig wurden, er eilte auf mich zu und übergab mir einen Brief feines Berrn. Ich wurde vergebens die Empfindung zu beschreiben versu= chen, mit der ich ihn ein paar Gefunden, ohne ibn zu öffnen, in der hand hielt. Lebt dein herr ? war alles, mas ich fagen konnte. — Er lebt. — Und wo ist er? - Auf dem Meer, weit, weit von hier. Ich erstarrte und öffnete nun den Brief. Ottensen mar auf Umwegen, um uns jede Gpur zu entziehen, nach \*\*ft gegangen, und hatte fich dort auf einem Umerikanischen Schiffe nach diesem Welttheil eingeschifft. Der Brief enthielt Weisungen für mich in Rücksicht seines Vermögens, seiner Frau und Willbachs, eine Urt von Testament, das mich mit Schaudern erfüllte, indem ich den Ernst seines Entschlusses, und aus dem Tone des Briefs die Stimmung feines Gemuths erkannte.

Alls er den Reitknecht entlassen, war die Absfahrt auf den folgenden Tag bestimmt gewesen. So war er wahrscheinlich bereits weit in der See. Ich überlegte lange, was, und wie ich es der armen Verlassenen sagen sollte, aber ich fand

fie gefaßter, als ich glaubte. Die Gewißbeit, daß Urthur lebte, welche sie immer gegen mich behauptet und mit feltsamen Grunden unter= flütt batte, gab ibr ein Gefühl von Freude und Triumph, und nun war fie fogleich ent= schlossen, ibm zu folgen, wohin er sich immer gewendet haben möchte, und eben fo gewiß ihn zu finden, indem sie sich bier, wie ben jener Bewißheit, auf einen Zusammenhang der Beifter und untrugliche Uhndungen berief. Ich er= schrack über die Rühnheit ihres Entschluffes, aber es war unmöglich, ibn ihr auszureden, und da ich sie so fest auf ihrem Vorsate sab, da ich sie mit so vieler Zuversicht vom Wiederseben spre= den horte, flofite ihre Sicherheit mir Muth ein, und ich gelobte ibr, sie nicht zu verlaffen, mit ihr hinzugeben, wo sie wollte, und ware es auch bis in die neue Welt. Mein Berg bangt auf dieser Erde nur mehr an diesen benden Freun= den, die ich wie geliebte Kinder betrachte, und fo ist überall mein Vaterland und meine Zufriedenheit, wo fie find.

Wir machten uns nach kurzen Vorbereitun= gen auf den Weg. Marie war voll schöner Hoff= nungen, und überzeugt, ihren Geliebten zu fin= den, bis uns auf dem Gipfel des \*\* Berges auf einmahl bas unermefliche Meer erschien. Da faßte zum ersten Mabl der Bedanke der unend= lichen Entfernung, und der ungabligen Dog= lichkeiten, die sich dem Wiederfinden entgegen= stellen konnten, ihre Bruft mit banger Ungft, und niedergeschlagen und fast frank fam sie in \*\*ft an. Bir fehrten in dem Gasthofe ein, wo Arthur gewohnt hatte. Marie bestand barauf, diefelben Zimmer zu beziehen. Man willfahrte ihr. Was fie borte, diente nicht dazu ihre Soffnungen zu beleben. Zwar war das Umerikanische Schiff, von widrigem Winde aufgehalten, ein paar Tage fpater abgesegelt; von dem Reisenden aber wußte man nichts, als daß er fein Bepack aus dem Gafthofe habe wegbringen laffen, und nicht wieder dabin zurückgekehrt fen.

Ich saus der tiefen Trauer, worein diese übereinstimmenden Nachrichten Marien versetzten, daß sie immer noch eine geheime Hoffnung, ihren Gemahl in \*\*st zu sinden, genährt hatte, ja sie gestand mir auch endlich, daß nicht bloß ein allgemeiner heftiger Wunsch, sondern eine bestimmte Erwartung und eine unerklärliche Sehnsucht nach \*\*st, sie hierher geführt und ihr diesen Ort als das Ziel ihres Strebens wie ahenend im Geiste gezeigt hätten. Indeß vergingen

zwen, dren Tage, ich stellte überall Rachfor= schungen an, und sah mit Bedauern, aber ohne Uberraschung, daß sie ganz fruchtlos blieben. Marie versank von Stunde zu Stunde in tiefern Schmerz, und ihr Aussehen zeugte von dem Buftand ihrer Geele. Da blieb am vierten Tag benm Aufraumen des Zimmers das Madchen, das im Gasthof diente, plötlich vor ihr stehn, fab fie lange an und fagte endlich: Rein, es fann nicht Unrecht fenn, wenn ich mein Wort bier breche. Marie fah das Madchen befremdet an. - "Ich habe es dem herrn boch und theuer versprechen muffen, nicht zu verrathen, daß er noch bier ist. Marie sprang ben diesen Worten auf. Er ist bier? fchrie sie, und faßte mit git= ternden Sanden bas Madden an: D, wo? wo? Sie gitterte fo febr, daß ich eine Ohnmacht fürchtete. 3ch trat bingu und bath fie, fich zu be= ruhigen. 3ch traute dem Weschwäß folder Men= schen nicht viel, und fragte daher das Mädchen bestimmt aus. Gie kannte Ottensen wirklich, und beschrieb ihn und Bug fur Bug. Go erfuhren wir denn, daß er sich zwar an Bord des Umerikanischen Schiffes begeben batte; während aber dieses ein paar Tage auf gunstigen Wind warten mußte, war er, der immer bleich und

niedergeschlagen ausgesehn hatte, fo frank geworden, daß der Rapitain und ber Schiffsargt ibm riethen, wieder an's Land ju gebn, und eine andere Gelegenheit zu erwarten. Mun batte er fich in ein Privathaus, das einzeln und entfernt vom Safen liegt, eingemiethet, war vor einigen Tagen bem Madden, als es von einem Besuch ben einem entfernten Bermandten guruckging, am Ufer im Gpazierengebn begegnet, und hatte fie dringend gebethen, Diemanden gu fagen, daß er noch in \*\*ft fen; er denke in weni= gen Tagen auf einem andern Schiffe abzugebn. Sie batte es bisber treu gehalten, weil fie aber fabe, daß die gnadige Frau fo betrübt über die Abreise des fremden Berrn sen, so habe sie es nicht über ihr Berg bringen konnen, langer gu fcweigen.

Es wäre unmöglich den Zustand der Baroninn zu schildern. Das lebhafteste Entzücken über Urthurs Mähe wechselte mit der Ungst, daß er vielleicht dennoch abgereiset senn könnte. In dieser sieberhaften Heftigkeit ließ sie anspannen, und ich mußte sie auf der Stelle nach dem Hause begleiten, das uns das Mädchen beschrieben hatte. Der Wagen hielt. — Was werd' ich erfahren! rief sie, und eine tödtliche Blässe über-

jog ihr Geficht. Wir mußten fie aus bem Da= gen beben, ihre Fuße trugen fie nicht. 3ch führte sie auf einen geräumigen Sof, den ein Sin= tergebäude von einem Gartchen trennte. 3ch fragte nach dem Fremden — er war noch bier er war im Garten. Marie fiel mit einem Freudengeschren ohnmächtig in die Urme der Hauswirthinn, ich felbst gitterte fo, daß ich mich fe= Ben mußte, man eilte bergu, uns bengufprin= gen, es entstand ein Geraufch, ein Sin = und Berlaufen -- auf einmahl flog die Gartenthure auf, und Ottenfen, den der Larm berben gezogen hatte, fand vor und. Gine Gekunde blieb er ftarr, bann fturzte er auf Marien zu, faßte fie in feine Urme, und rief fie mit den Sonen der Liebe in's Leben guruck. Gie schlug die Augen auf, aber fie fprach nicht. Mur unter einem Strom von Thranen klammerte sie sich fest an ihn und die fieberhafte Erschütterung ihres Körpers konnte ibm genugsam zeigen, in welchen Buftand fie ber Schmerz um ihn versetzt hatte. Er trug fie auf sein Zimmer, und warf sich vor ihr nieder. Ach Gott! Gott! rief er: Ich darf dich ja nicht besiten! Dun so muß ich sterben, brach sie mit Herz zerreißenden Son aus und riß sich von ibm los. Er umschlang sie von Neuem, der beftigste Kampf der Liebe und des vermeinten Pflichtgefühles gegen seinen Freund erhob sich in seiner Brust, und ich gestehe, daß ich, so unzuchtig mir auch seine Unsicht schien, doch die Selbstverläugnung bewundern mußte, mit der er eine rechtmäßige und so heiß erwiederte Leizdenschaft zu bestreiten strebte, um seiner Überzeugung zu folgen. Da gab ich ihm den Brief von Willbach, in welchem dieser seperlich auf Marien Verzicht leistete, weil nicht allein die heiligen und rechtmäßigen Bande, die sie an ihren Gemahl knüpften, sondern auch ihre Ubneigung gegen ihren ersten Freund, von der er unzubezweiselnde Proben habe, ihm jede Hoffnung verböthen.

Er las den Brief in der heftigsten Bewegung. Sein Inhalt, Mariens Gegenwart, Alsles vereinigte sich, einen Strahl der Hoffnung und Freude in dieß zerrissene Herz zu senken; doch sah ich wohl, daß jene trübe Vorstellung, er müsse sich von seiner Gemahlinn trennen, noch nicht ganz verschwunden war. Indessen erhielten wir so viel, daß er mit uns nach dem Gasthof zurückkehrte. Auch war das wohl um Mariens Willen nothwendig, deren Besinnung und Leben von Arthurs Gegenwart abzuhängen, deren Wes

fen nur von feinem Sauch befeelt zu fenn ichien. Auf diese Unsicht machte ich ihn aufmerksam, ich zeigte ibm; wie seine eigene Gesundheit durch Entfernung von gewohnter, liebevoller Pflege gelitten hatte, ich schilderte ihm, was feit seiner Klucht mit Marien vorgegangen war, und ich fagte ibm geradezu, daß er feine Pflicht, ja fein Recht habe, zwen Leben auf's Spiel zu fe= Ben, um Einen Menschen vielleicht glücklich zu machen, daß fein ganges Berfahren mit Marien, von feiner Beirath an bis jett, vermeffen und tollkühn gewesen, und daß der furgsichtige Mensch sich nicht erkühnen durfe, in die Faden des Schicksalgewebes einzugreifen, und wie ein bober waltender Beift mit Underer Glück zu fpielen. Diese Vorstellungen, die auf fein noch frankes Gemuth wirften, Mariens Liebe, ibre Begenwart, feine Leidenschaft fur fie, und die Sehnsucht nach Glückseligkeit, die doch auch in des Trubfinnigsten Bruft lebt, brachten ibn nach und nach zur richtigen Erkenntniß feiner Lage.

Er fand nach einigen Tagen harter Rämpfe mit dem, was er seinem Freunde schuldig zu senn glaubte, doch endlich, daß er dieser Forderung des Zartgefühls und der Freundschaft durch sein frenwilliges, ernstliches Opfer ein Genüge gezleistet, und daß die wunderbare Fügung, durch welche wir ihn gefunden und an der fernern Ausführung seines Vorhabens gehindert hatten, ein Fingerzeig des Himmels sen, der ihn wieder in seine rechte Bahn zurückweise.

Geitdem ift wieder Friede und Ginheit in fein Berg, und durch ibn das schönfte Gluck über uns Ille gekommen. Marie lebt an feiner Geite auf, er felbst entblüht wieder zu aller Jugend= fraft und Freudigkeit, wie in feinen erften Jung= lingsjahren. Wir find nach Frenenberg guruckge= fehrt. Alle franken hypochondrifchen Borftellungen find verschwunden. Urthur lebt und handelt als ein glücklicher Sausvater, unter feiner Lei= tung fprieft ein Paradies um die Glücklichen empor. Willbach hat geschrieben. Er scheint auf sei= nen Reisen, wo er den Freund mit ichonem Gifer suchte, Etwas gefunden zu haben, das ihm Mariens Berluft ersegen kann. Go ift auch der lette Stachel aus Urthurs Bruft genommen, er hat seinen Freund beschworen, wenn es die Ruhe feines Bergens erlaubt, mit feiner Reugewähl= ten nach Fregenberg zu kommen, Alles mit ihm ju theilen und funftig nur Gine Familie mit ihm auszumachen.

II.

Der Graf von Barcellona.



Don Ramiro der Zwepte, König von Urragonien, war gestorben. Er batte eine unmundige Tochter hinterlaffen, die nach dem Willen ihres Baters Erbinn und einft Bebietherinn fei= nes ichonen Reiches werden follte, und die verwitwete Königinn nebst ihrem Bruder, Don Garcia, den fie über alles liebte, zu Bormun= bern und Regenten des Landes ernannt, bis Ines die Jahre der Mannbarkeit erreicht und fich ein würdiger Gemahl gefunden haben würde, der mit ihrer Sand zugleich die Zügel der Regierung empfangen konnte. Diesen Gemabl batte Don Garcia bereits fur fie bestimmt, feinen Cobn Sancio, der mit Ines von gleichem Alter, mit ibr erzogen, und von der Königinn, theils um feines fanften Wefens, und feiner garten Ochon= beit, theils um des theuern Bruders willen, wie ein Sohn geliebt ward. Schon seit langen Jahren hatte Don Garcia in feiner Ochwester ben Bedanken zu erregen gewußt, daß fie das Schickfal ihrer Tochter in feine befferen Sande legen

konnte, als in die des gutmuthigen, ihr mit findlicher Liebe ergebenen Reffen; aber der Konig wollte nichts von dieser Verbindung wiffen, die feinem Saufe wenig Glanz und Vortheil verfprach, vielmehr hatte er ftets darauf gedacht, durch die Sand der einzigen Tochter fich an ein großes gewaltiges Saus zu fchließen und zu= gleich das Erbtheil derfelben durch die Macht des Schwiegersohns zu schüten. Go lange er lebte, wagte es daber die Königinn nicht, mit ihren Ubsichten bervorzutreten, aber als nach seinem Tode fie und ihr Bruder frene Sand bekamen, bing fie mit Liebe und Luft dem lang genährten Plane nach, und verfaumte nichts, was dazu dienen konnte, das Berg ihrer Tochter mit den Empfindungen zu erfüllen, die ihren Ubsichten bas leichteste Gelingen sicherten.

Sancio und Ines hatten mit einander gespielt, sie lernten jest mit einander, sie bildeten
sich mit einander, und es ward ihnen bald Beyben zu ihrem großen Vergnügen klar, daß sie
sich auch für einander bildeten. Ines ward dem liebenswürdigen Gespielen mit schwesterlicher Zärtlichkeit zugethan, und Sancio nahm freudig die Hosseniget, daß die holde Gefährtinn
seiner Kinderzeit, deren Schönheit sich mit jebem Jahre verwunderlicher entfaltete, einst sein geliebtes Weib werden sollte. Un ihren Thron und die Herrlichkeiten, die ihm dadurch zufallen würden, dachte der sanste Jüngling nicht, und auch Ines hatte keine Worstellung davon, daß ihr Besitz von so hohem Werthe für irgend Jemand seyn könnte.

Uber Ines muchs beran, fie hatte ihr funfzehntes Jahr erreicht, und obwohl Don Garcia bafur geforgt hatte, die Rachricht, daß fie fei= nes Sohnes bestimmte Braut und Don Sancio der künftige König von Arragonien sen, durch gang Spanien zu verbreiten, fo reigten bennoch der Ruf von Ines außerordentlicher Schonheit und die Aussicht, durch ihre Sand einen Thron ju erlangen, die Soffnung ju vieler Ritter und Kurften, als daß nicht bald Garagoffa ber Sam= melplat bedeutender Fremden geworden ware, bie nur barnach strebten, die Mugen ber schönen Thronerbinn auf sich zu ziehen und sich ihre Bunft zu erwerben. Go ungern Don Garcia und die Königinn diese Bemerkungen faben, fo konnten sie doch dieselben nicht ganglich verhindern, und dem ruhmmurbigen Streben einer edlen Jugend in Spiel und Kampfund ritterlichen Ubungen keinen Zwang anthun. Auf diese Urt Sleine Graabt. VII. 26.

fam es benn, daß Donna Ines febr oft Eurnieren benwohnte, die ihr zu Ehren gegeben murden, daß ihre Sand den Dank austheilte, fie als die Königinn der Feste bewundert, gepriefen, und der Ruhm ihrer Ochonheit in liebli= den Liedern und weithin wiederhohlten Befangen bis an die Gestade des Meeres und bis jen= feits der Pyrenaen getragen wurde. Naturlicherweise gab ihr bieß einen Begriff von ihrem Berthe, den sie zuvor nicht geahndet hatte; aber es minderte weber ihre bergliche Buneigung für ibren Jugendfreund, noch brachte es fie jemabls auf den Gedanken, daß es möglich mare, unter diefer blühenden, tapfern Ritterschaar, die fich um fie als ben Mittelpunct aller ihrer Wunsche versammelt hatte, mit forschenden Augen umzublicken, und fich irgend Ginen, ber vor ben Undern an Trefflichkeit ober Liebenswürdigkeit bervorragte, auszuwählen.

Dennoch war Einer, der dieses Blickes und dieser Wahl vor Vielen, ja wohl vor Allen werth gewesen wäre, und dieß war der junge, muthige Don Raimund, Sohn des mächtigen Grafen von Barcellona. Auch würde ihn das Auge der schönen Ines unsehlbar ausgefunden haben, wenn nicht Don Garcia, der sogleich in ihm den

furchtbarften Nebenbuhler seines Sohns erkannt hatte, Alles angewendet hätte, gerade diesen Grafen von Barcellona so fern als möglich von seiner Nichte zu halten.

Mur zu bald fühlte Don Raimund diese Buruckfetung, und fein stolzes Berg ward aufs glübendste badurch erbittert. Leicht fab er bie 216= ficht bes Bormunds burch, und fein aufwallen= ber Born hatte ihn bestimmt, den Sof zu verlaffen, an dem man nicht allein feinem per= fonlichen Werth feine Gerechtigkeit widerfahren ließ, sondern ibm nicht einmabl die Auszeich= nungen erwies, die feine Geburt und fein Rang forderten, wenn er nicht den Pfeil im Bufen ge= tragen harte, der ihm jum Theil die Kraft gur Flucht raubte, und jum Theil ihn mit fuger Bewalt in der Mahe der Beliebten hielt, fo, daß er gar nicht hatte entfliehen wollen, wenn er es auch gekonnt hatte. Was ihn aber am tiefften frankte, war, daß man ibm jebe Unnaberung an Ines unendlich schwer, und zulett ganz un= möglich machte, nachdem die Pringeffinn fich jufällig ben einem Kampffviel geaußert hatte, daß boch unter allen anwesenden Rittern ber Graf von Barcellona ben meisten Unstand und die größte Gewandtheit babe.

Tag und Macht sann Don Raimund darauf, wie er durch ein auffallendes Greigniß die Blicke ber Pringeffinn mit Gewalt auf sich lenken und fich, trot ber Bachfamkeit ber Koniginn und Don Garcia's, ihre Uchtung, und endlich vielleicht ihre Meigung erwerben mochte. Dimmermehr konnte er glauben, daß ihre Liebe für ben garten Don Gancio, der eber einem Mad= den, als einem Ritter glich, und fich durch feine Beschicklichkeit, wie fie Kurften seines Ulters gegiemte, auszeichnete, etwas anderes als Bewohnheit fenn konne, ja, er war überzeugt, daß fie niemable recht glücklich mit einem Gemabl fenn murde, dem es an Vermögen wie an Muth gebrach, den Thron, welchen er mit der Sand feiner Jugendgespielinn erhielt, auch mit Burbe zu behaupten.

Das Bild bes jungen, kräftigen Don Raismund, wie er bald beym Tanze sich anmuthig und doch sicher bewegte, bald in ritterlicher Geswandtheit seinen Gegner aus dem Sattel hob, bald ben einem Stiergefecht, als eines der wüsthenden Thiere einen Stierkampfer bereits ersreicht hatte, vom Balkon in die Schranken gesprungen war, und dem Stier in dem Augensblick, wo er den armen Menschen durchbohren

wollte, ben Dolch in ben Nacken gestoffen batte - dieses Bild war nicht so schnell aus dem Un= denken der Pringeffinn verschwunden. Gie fam jum großen Argerniß ihrer Mutter und ihres Dheims ofter im Gefprach barauf zurück, und ba diese ihr endlich begreiflich machten, daß man mit allen diesen außeren Vorzügen ein fehr schwarges Berg und lofe Sitten verbinden konne, wie fie von sicherer Sand wüßten, daß es benm Grafen ber Kall mare, fo anderte fie endlich ihren Ginn dabin, daß fie den Wunsch außerte, Sancio, ber fo hubsch und fo gut, und fo fittig fen. möchte sich doch auch einmahl in allen diefen Runften vor ihr und gang Garragoffa zeigen, ja, es wurde fie febr freuen, den ftolgen und übermutbigen Grafen von Barcellona, der fich auf diese außeren Vorzüge so viel zu Bute thate, von ihrem geliebten Better überwunden zu febn.

Don Garcia hörte diese Worte mit großem Mißvergnügen. Er suchte seiner Nichte diese Gestanken auszureden, er suchte endlich durch gänzeliches Stillschweigen diese Anregung in Vergessenheit zu bringen; aber Ines vergaß ihrer nicht. Es war kein Kampfspiel, kein Ringelrennen, kein Caroussel, wo nicht das Lob des Grafen von Varcellona in ihre Ohren tönte, und wo

sie nicht mit einer Art von Beschämung und Heftigkeit den Wunsch äußerte, ihren Freund und Bräutigam sich mit ihm messen, und den stolzen Fremdling beschämen zu sehn.

Don Garcia entschuldigte seinen Gobn mit ber zu garten Jugend, indem er kaum bas fechzehnte Jahr zurückgelegt hatte. Aber Ines forsch= te nach. Der Graf von Barcellona gablte zwar neunzehn, allein er hatte ichon vor funf Jahren feinen Bater in den Krieg begleitet, und gerade in Sancio's Alter einen Mohrenfürsten im Zwenfampf erlegt. Sancio konnte endlich felbst nicht mehr diese Außerungen und das lob des Don Raimund, daß ihm von allen Bungen, und am Frankenoften von ber feiner Braut ertonte, ge= duldig und unthätig anhören, und er drang darauf, sich auch in ben Ochranten zu versuchen, auf die er bisher mit den Damen des Hofes als Buschauer herabgeblickt hatte. Er fing an sich zu üben, er begehrte mit Ungeftum von feinem Ba= ter die ersten Waffen, und erhielt sie endlich fammt dem Ritterschlag in einer fenerlichen Berfammlung ju Ines größter Freude, die nun von nichts als seinem Giege über den Grafen von Barcellona träumte, und fich an bem Gedanken ergeste, ihren geliebten Jugendgespielen und

künftigen Gemahl ben einem Turnier den Preis erhalten zu feben.

Die Gelegenheit both sich bald dar. Der Ge= burtstag der schonen Ines nahte heran. Der Graf von Barcellona nahm sich vor, ihn durch ein Turnier zu fenern, das Alles, mas man bis= ber in Sarragoffa von folden Festen gesehen batte, weit verdunkeln follte. Er nahm fich vor, ber Dame feines Bergens feine Ergebenheit und Liebe damit zu beweisen, er hoffte endlich ben Diesem Kampffviel boch einmahl die Belegenheit zu finden, fich ihr nabern, und ihre Aufmerkfamkeit auf sich ziehen zu konnen, indem er sie hatte bitten laffen, an diefem ihr geweihten Tage ben Dank mit eigner Sand auszutheilen, den er sich von Niemand bestreiten zu lassen fest vorgefest batte. In dieser Ubficht ließ er durch weit versandte Schreiben alle edlen und kampfluftigen Ritter des Landes und der Nachbarschaft einladen, selbst die Kürsten der Mauren wurden nicht ausgeschloffen, und Alles fab mit Erwartung und Freude bem glanzenden Tage entgegen.

Don Sanciof sollte ben diesem Turnier seine erste Waffenprobe öffentlich ablegen. Ines freue te sich ganz außerordentlich darauf, sie hatte ihm selbst eine Feldbinde gestickt, er trug ihre

Karben, und erschien zu ihrer und vieler Damen Freude, ichon wie ein Liebesgott in feiner hellspiegelnden goldenen Ruftung. Das Stechen begann. Don Barcia hatte es geschickt zu veranlaffen gewußt, daß Sancio Unfangs mit anbern Rampfern, und nicht mit dem Grafen von Barcellona zusammentraf. Geine erften Berfuche gelangen nicht übel; und wenn er auch fei= nen Begner aus dem Sattel zu beben vermochte, fo hatte er sich doch gang gut in dem seinigen erhalten. Indeffen hatte ber Graf von Barcellona in blauangelaufener, mit Gold eingelegter Ruftung, mit dunkelblau und ichwarzem Belmbuich, ber von einem goldnen Greifen getragen wurde, auf seinem schwarzen Roffe wie eine Gewitter= wolke boch über Alle herausragend, still und schweigend vor ben Schranken gehalten. Best fprengte er in bie Bahn, ichlug bas Viffer auf, ritt vor den Damen vorüber, und grußte fittig mit dem Speer. Indem fein Muge auf die Prinzeffinn fiel, überflog eine glübende Rothe fein jugendlich braunes Besicht, und ein fo freund= lich dufteres Lächeln verklarte diefe edlen Buge, daß Ines unwillkührlich errothete und ben fich dachte: 21ch, wie ift's möglich, fo fcon, fo freundlich auszusehen, und so bose zu senn!

Der Graf ließ bas Vifier berab, tummelte fein ichwarzes Roß, hielt dann mitten im Kreise und gab das Zeichen, daß die Trompeten ertonen, und ibm einen Begner auffordern mochten. Es geschah. Ein Ritter nach bem Undern fprengte in die Bahn, und Giner nach dem Undern fiel von des Grafen fichern Stoß entfattelt auf den Sand; es ichien, als waren die Speere ber Undern nichts als Strobhalme, leicht gerbrechlich und schwach, wenn Raimunds Lange sie ohne Zeichen der Unstrengung vor sich bin= warf. Die Ritter ergrimmten im Bergen, Ulle, von Einem Manne, und noch bagu von einem Jungling überwunden ju fenn. Don Garcia fah Raimunds Erfolg mit banger Geele, Ines, halb mit Bewunderung, halb mit Unmuth, daß es nicht ihr Ritter mar, und Sancio ichon wieder vor ihm zurückstehen mußte. 2018 aber endlich nur mehr zwen Ritter, ein alter, versuchter Maure und Don Sancio übrig waren, die den Sand noch nicht gefüßt hatten, - ba lief ein Gemurmel durch die Reihen ber Buseber, und Alles verkundigte dem Grafen mit frohem Benfall feinen naben vollständigen Gieg. Jest fprengte Sancio, ungeduldig, diefen ftolgen Gegner ju ertragen, in die Schranken, und Raimunds

Bert wallte bober auf von Liebe und Siegesluft, als er den Nebenbuhler ankommen fab. Gie tummelten ihre Pferde, fie rannten gegeneinander und Don Sancio flog wie ein Ball von Rai= munde erftem Stoß weit bin bis an das Berűfte, auf welchem bie Damen fagen, daß ber Balkon bavon erschüttert murde. Ines ftieß einen lauten Schren aus, fie beugte fich weit vor, um zu febn, ob Sancio fich nicht wieder erheben wurde. Er blieb regungstos liegen. Don Raimund sprang erschrocken vom Pferde, und eilte auf Sancio zu. Er erhob ihm bas finkende Saupt, löfte Selm und Salskragen, und bas todtbleiche Untlit des Junglings, der mit geschloßenen Mugen leblos in den Urmen feines Giegers lag, verbreitete allgemeine Bestürzung, Don Garcia eilte in den Kampfplat berab, Ines fant weinend in die Urme ihrer Mutter, Raimund bemühte fich vergebens ben Ohnmächtigen zu erwecken. Sancio blieb ohne Besinnung, man trug ihn fur tobt aus den Schranken; und die Urgte, welche gerufen wurden, erklärten, daß der schwe= re Kall mit dem Selm auf dem Saupt ihm das Behirn verlett, und er nur wenige Stunden noch zu leben haben werde. Nun waren Trauer und Schrecken allgemein. Don Garcia wollte

verzweifeln, da alle seine ehrgeizigen Plane und Hoffnungen mit einem Mahl dahin sanken. Ines war untröstlich um den Tod ihres geliebten Freundes, und betäubt von dem schnellen Wechsel der Dinge, die Königinn zersloß in Thränen, der Hof, die Stadt theilten den Schmerz der Fürsten, und Alles sah den bestürzten Grafen als die unselige Ursache alles dieses Unglücks an.

Don Garcia wußte diefe Stimmung nur gu aut zu nugen. Gein unglücklicher Gobn, bem faum auf Augenblicke das Bewußtsenn guruckfehrte, verschied noch benselben Sag in feinen Urmen, und bald machte der beftige Ochmert einem eben fo heftigen Rachegefühl Plat. Bergebens fagten ibm Bernunft und Billigkeit, baß ber Graf an diesem Unfall gang schuldlos, und bas große Ungluck nur einem Bufall und Gan= cio's allzu gartem Körperbau zuzuschreiben fen; vergebens erhob sich, als die ersten Regungen des Schreckens und Mitleids befferer Überlegung Plat gemacht hatten, auch in den Gemuthern ber andern Menschen diese Erkenntniß mit Macht, und Alles entschuldigte ben Grafen von Barcel-Iona, der gar nicht anders, als nach Ritterfitte, und Turnierbrauch gehandelt hatte und durch feine ungeheuchelte Trauer und innige Theil=

nahme feine Unichuld genugfam bewieß. Don Barcia wollte von allem diesem nichts boren, er wies jede Vorstellung zurück und nachdem die Tage ber Beerdigung und bes erften Schmerzens vorüber waren, erschien er in ausgesucht tiefer Trauer und höchster Fenerlichkeit öffentlich und flagte vor den versammelten Großen und dem Volke den Grafen von Barcellona des schändlichen Verrathes und unritterlicher Gitte an, indem er sich gefenter Waffen bedient, nur also den Sieg über fo viele und machtige Begner da= von getragen, und endlich den unglücklichen Jung= ling, auf beffen Tod es ben diefem Turnier abgefeben gewesen war, mit dem erften Stoß gleich= fam von weitem getodtet habe, indem fonft auf natürlichem Wege diefer plögliche Kall gar nicht zu erklären wäre.

Alles war empört über diese Unklage, Alles murrte im ersten Augenblick, und Don Raimund, der zugegen war, schäumte vor Wuth, trat in den Platz und suchte sich zu vertheidigen. Nun wurde der Lärmen noch größer und allgemeiner, und wie es ben der leicht erreglichen Menge, unterwelche Garcia nicht versäumt hatte, seine Anhänger zu mischen, zu gehen psiegt, es erhoben sich nach und nach Zweisel, man fing

an nachzubenken, man verglich, und während noch Raimund mit funkelnden Blicken und hochzgehobner Hand seine Unschuld laut betheuerte und den Himmel zum Zeugen seiner Worte anzief, war ein großer Theil des anwesenden Volks umgestimmt und nicht ungeneigt, der Beschulzdigung des Don Garcia Glauben benzumessen, der mit eindringenden Worten den frühen Tod des liebenswürdigen Jünglings schilderte, das Volk seiner wohlbekannten Tugenden mahnte, sich seinem Vaterschmerz unverhohlen überließ und Alles zur Rache gegen den Mörder aufrief.

Schon waren die Gemüther erhitt, und manche Arme bereit, dem unedlen Rufe zu geshorchen, da stand Don Diego de Manilla, ein ehrwürdiger Greis und einer der Ersten von Arragoniens Adel auf, und seine ehrfurchterweschende Gestalt geboth Stillschweigen und Ruhe. Ohne mich, hub er an, in die Erörterung der Frage zu mischen, ob die Beschuldigung des Don Garcia gegründet seyn könne, oder nicht, ohne den Beklagten weder zu vertheidigen, noch zu entschuldigen, kann ich nimmermehr zugeben, daß das Volk von Arragonien sich eines unedlen Verfahrens und einer himmelschreyenden Ungerechtigkeit schuldig mache. Hat Don Raimund

das ihm geziehene Verbrechen begangen, fo mag er es bekennen, und die von den Richtern guer= fannte Strafe ausstehn; bat er es nicht begangen, fo foll er fich vertheidigen, und falls diefes, wie mir icheint, in vorliegendem Kall nicht möglich mare, fo mag ein Gottesurtheil und chrlicher Zwenkampf ben Streit entscheiden, ben wir furgsichtige Menschen zu lofen nicht im Stande find. Es trete ein Rampfer gegen ibn auf aus dieser Menge, die sich bier schlag = und rachfüchtig erhoben bat, und ber Graf von Barcellona erharte entweder feine Unschuld mit feinem Schwert, oder Gott wird über ben Schulbigen fprechen, und feiner Geele gnabig fenn. Don Diego schwieg, Ulles fiel ihm mit lauter Stimme ben, und freudig trat Don Raimund hervor, und nahm den vorgeschlagenen Kampf mit muthiger Zuversicht an. Don Garcia Enirschte, und in der Aufwallung des Unmuthes warf er den Sandiduh bin, felbst fur feine Behauptung zu fechten. Aber Don Raimund trat erblaffend juruck, und mit bittend erhobenen Sanden rief er: Ihr Adel und Volk von Arragon! Und be= sonders Ihr, Don Manilla, ehrwürdiger Greis, beffen gerechter Gpruch meine Ehre sicherte! D verhängt nur bas nicht über mich, und gebet

nicht zu, daß Don Garcia als Bluträcher seines Sohnes gegen mich auftrete. Gegen ihn kann ich nicht fechten, gegen ihn, dem ich wider Wilslen das Liebste geraubt habe. Nimmermehr könnte ich mein Schwert gegen dieß Haupt ersheben, das durch sein Alter, sein Unglück und mein Verschulden heilig ist. Laßt gegen mich auftreten, wen Ihr wollt, Eure versuchtesten Kämpfer! Sendetzwen auf einmahl! Gott, der meine Unschuld kennt, wird mich schüßen. Aber wenn ich gegen Don Garcia kämpfen soll, so verurtheilt mich nur lieber gleich zum Scheitershaufen, und ich werfe Schild und Schwert weg, und überliefere mich wehrlos Eurer Rache.

Indem der Jüngling diese Worte mit wehmüthiger Heftigkeit, und mit Thränen, die aus feinen großen Augen fielen, ausrief, war die ganze Versammlung bewegt. Selbst Don Garcia schaute schweigend und düster zu Voden, und Manilla erhob sich zum zweytenmahl und sagte:

Es sen fern von uns, Euch, junger Mann, einen Gegner aufzudringen, den Ihr aus so gerechten als löblichen Gründen verwerft. Auch
wird der edle Don Garcia nach einiger Überlegung wohl einsehen, daß ihn sein Schmerz
und sein Rittersinn zu einem Anerbiethen ver-

leitet haben, welches weder seinen Jahren noch seinen Kräften angemessen ist, und so bestimme ich mit Genehmigung dieser ganzen Versamm-lung den achten Tag von heut an zum Gottessgerichtskampf und verordne, daß der Kampf, die Ursachen und Vedingungen desselben durch Herolde öffentlich ausgerusen werden sollen, und jedermänniglich, der davon Wissenschaft hat, und sich von der Schuld des Grasen von Barzeellona überzeugt hält, gegen ihn auftreten mözee. — Hier schwieg Manilla. Garcia sah finster vor sich nieder, das Volk rief ihm lauten Jubel zu, und Don Raimund verließ, von Vielen begleitet, denen sein Vetragen schon längst die Herzen gewonnen hatte, die Versammlung.

Ines brachte unterdessen ihre Tage in der tiefsten Traurigkeit zu. So schmerzlich ihr aber der Verlust des geliebten Jugendgespielen siel, den sie jeden Augenblick und ben jeder Veranlassung vermiste, so konnte sie doch nimmermehr in die gehässigen Ansichten ihrer Verwandten einstimmen, und Don Raimunds That für vorssehlichen, und noch dazu zauberischen Mord halsten. Vielmehr schrieb sie Alles einem unglückselisgen Zufall zu. Es war ihr eine Art von Verushigung, wie sie vernahm, daß Don Raimund

um den Tod seines Mebenbuhlers Thränen verzgossen habe, und als vollends Don Manilla den Hergang ben der Versammlung und des Grafen Betragen gegen den beleidigten Vater schilderte, da rief sie weinend aus: Uch Gott! Soll denn noch mehr Blut vergossen werden? Mein armer Sancio wird doch nicht mehr lebendig davon! Aber sie durfte diese Gesinnung nicht vor ihren Verwandten laut werden lassen, und so trug sie im Stillen ihr Leid, und bethete nun unabläßig für die Ruhe der Seele ihres Bräutigams, und für die Rettung seines unschuldigen Mörders.

Indessen war der Tag des Zwenkampfs ge= kommen, und Don Garcia's Einfluß groß ge= nug, um mehr als Einen Kämpfer für seine Sache zu werben. Der Geübteste und Stärkste unter ihnen ward erwählt, und der Kampf ging im Ungesicht einer zahllosen Menge Volkes vor sich; aber der Graf von Barcellona blieb zur Freude aller billig Gesinnten Sieger, wie denn Gott seine Unschuld nicht anders als schüßen konnte.

So sah Don Garcia seine Rachgier zum zwenten Mahle vereitelt; doch sie war dadurch nicht gestillt, sondern brannte vielmehr noch wüsthender auf. Da ihm nichts übrig blieb, den Aleine Erzähl. VII. Eh.

verhaßten Keind geradezu und mit offener Bewalt zu verderben, sann er auf Mittel, ibm auf andere Urt benzukommen, und fremde Rraft und fremde Mordluft fur feinen Zweck zu bewaffnen. Überdieß war ihm die milde Besinnung, womit Ines den Morder ihres Bräutigams ent= schuldigte, und ihre Beruhigung, daß er im Zwenkampf nicht den Tod genommen, nicht entgangen, fo febr auch Ines fie gu verbergen ge= ftrebt hatte, und er war jest unabläßig an ibr, ihr Berg mit Gefühlen bes Unmuthe und ber Rache gegen den Grafen zu erfüllen, ihr fein Betragen im ichwarzesten Licht zu zeigen, feine Verläumdung zu fparen, und als ihr stiller, ge= rader Sinn fich durch alles dieß nicht von feiner recht erkannten Bahn abbringen ließ, stellte er ibr theils felbft, theils burch ibre Mutter vor, daß es wider allen Unstand, ja Gewissenssache fen, wenn sie ben dem vorsetlichen Mord ihres Bräutigams gang gleichgültig bleiben, und gar nichts unternehmen wollte, um ihren Abscheu vor der That und dem Thater öffentlich zu beur= Eunden.

Lange sträubte sich Ines weinend und trauernd gegen dieses Zudringen, ihr kam es wie himmelschreyende Ungerechtigkeit vor, und obwohl sie

ben Grafen faum fannte, und nur einst ein paar flüchtige Worte mit ihm gesprochen batte, war es ihr doch unmöglich, ihm eine so schwarze Bosheit zuzutrauen. Gie bath, fie flebte, man möchte ihr jede Theilnahme an der Rache wegen Sancio's Tod erlaffen, fie fen ungludlich genug burch feinen Berluft; aber man ließ nicht nach, in fie zu dringen, und endlich machte es ihr ibre Mutter zur Bedingung ihres mutterlichen Gegens, daß fie in ihres Dheims Absicht ein= willigen, und laut burch einen Berold verfunben laffen mußte, die Sand ber koniglichen Prinzeffinn und Thronerbinn von Arragon werbe nur bem zu Theil werden, welcher ihr bas Saupt des ruchlosen Morders ihres Geliebten, das Haupt des Grafen von Barcellona überreiden werde. Ihm felbst aber wurde angedeutet, daß er ohne Weiteres Urragonien zu verlaffen babe, und dem Morder des fünftigen Konigs nur bren Sage fichern Geleits zugestanden maren, nach beren Berlauf fein Leben verwirkt fenn wurde. 216 biefe Berkundigung in Garragoffa erscholl, und zu den Ohren des Don Raimund gelangte, erkannte er mit Ochmerz und Wuth die Sand seines Reindes in dieser Verfugung, zugleich aber und am tiefften frantte ibn

die Erfahrung, daß Ines ihn ebenfalls baffe, weil fie eingewilligt habe, diefes Achtungsurtheil über ihn auszusprechen. Geine Freunde eilten zu ibm und redeten ibm ju, Garragoffa alfogleich zu verlaffen, wo fein Leben nicht mehr ficher fen. Seine Vernunft rieth ihm dasfelbe. Dennoch gogerte er, und es ichien ihm unmöglich, fich von bem Orte loszureißen, wo diejenige lebte, die er, felbst nach dem letten Gpruch, nicht aufboren konnte zu lieben. Als er endlich dem vereinten Bureden so vieler Bernünftigen und Wohlmeinenden nicht mehr widerstehen fonnte, ftand doch der Vorsat in ibm fest, die angebethete Keindinn noch einmahl zu febn, ihre Stimme noch einmahl zu hören, und dann mit allen die= fen Erinnerungen auf ewig zu flieben.

Zu diesem Ende forschte er genau nach allen Tritten und Schritten der Fürstinn, und nach= dem er Alles erkundet hatte, stellte sich ihr, als sie Abends ihrer Gewohnheit nach allein von der Kapelle zurückging, in welcher sie an Sancio's Grab gebethet hatte, ein blinder Pilger, den Hut tief in die Augen gedrückt, mit greisem Haar und Vart dar, von Alter gebeugt, und von einem Knaben geleitet. Mitzitternder Stimme siehte der Greis sie um eine milde Gabe an.

Die Fürstinn stand mitleidig still, und ließ sich in ein Gespräch mit dem Pilger ein. Er war auf einer Wallfahrt zur Madonna auf dem Monserrat begriffen, und die Prinzessinn bezeugte ihr Erstaunen über dieß Unternehmen ben seinen Jahren und seinem Zustand. Der Greis hoffte mit Gottes Benstand und dem treuen Knaben doch das Ziel seiner Wünsche zu erreichen. Ich, Ihr send glücklich, daß Ihr das könnt! rief Ines aus: Ich wollte, ich dürste auch auf den Monserrat, und alle meine Sorgen und Schmerzen zu den Füssen der heiligen Jungfrau ausschütten.

Und warum solltet Ihr bas nicht können, gnädige Frau? Was könnte der Erbinn von Urzagon verwehrt seyn! Ein tiefer Seufzer wand sich aus Ines Busen hervor. Lieber Gott! Send Ihr so fremd hier, sagte sie, daß Ihr nicht wißt, was in diesen Tagen Unglückliches geschehen ist, und in wessen Gebieth der Monserrat liegt? Nummermehr kann und werde ich das Land des Grafen von Varcellona betreten!

Glaubt Ihr denn, fuhr der Pilger heftig auf, der Graf von Barcellona wäre im Stande, den erlittenen Schimpf an einer wehrlosen Frau zu rächen?

Ines trat einen Schritt guruck, ber Dilger fam ibr feltsam vor. Er aber lenkte wieder ein, indem er fagte: Bergeibt, gnabige Frau! 3ch bin ein Unterthan bes Grafen, und es thut mir weh - Laft es gut fenn, erwiederte die Furftinn: 3hr geht auf den Monserrat. Nehmt diefe kleine Gabe! Ich habe fein Geld ben mir, aber verkauft diesen Ring - indem fie einen Goldreif vom Finger zog- und wenn Ihr ben ber beiligen Jungfrau fend, so gedenkt meiner im Bebeth, bethet fur mich, fur die Geele meines Brautigams - und - fur noch Ginen! Ben bie= fen Worten legte fie ben Ring in die Band bes Pilgers, und wollte fich entfernen; aber der Greis hielt ihre Sand fest, richtete fich stolz auf, der Pilgerhut fiel rucklings binab, und unter den grauen, buschigen Augenbraunen blitten fie zwen große dunkle Hugen an. Die Prinzeffinn schrie laut auf, da sturzte der Pilger auf feine Kniee, brudte ihre Sand an feine Bruft, rief: Diefer Ring geht mit mir in's Grab! - fprang auf und verschwand.

Die Prinzessinn stand betäubt. Sie ahndete, wer es gewesen war, ein seltsames Gefühl bemächtigte sich ihrer, und als ihre Leute, die ihr Schrey herbengezogen hatte, kamen, war sie befonnen genug, den nicht zu verrathen, dem seine Rühnheit das Leben hätte koften können; aber es blieb ein tiefes Undenken an diesen Augenblick in ihrer Seele.

Don Raimund verließ Garragossa noch biefe Nacht, und eilte nach Barcellong, wo ihn fein Bater mit großer Freude empfing, nachdem er um der Begebenheiten der letten Zeit willen nicht wenig Ungst und Gorge fur ben einzigen Gobn ausgestanden. Alsogleich trug er ihm an, feine Vafallen zusammenzurufen, ein stattliches Beer ju ruften, und mit gewaffneter Sand Ra= che fur die Beleidigung zu nehmen, die ihm in Sarragoffa ein fcmaches, rachfüchtiges Beib, und ihre verächtlichen Rathgeber jugefügt hat-Allein Don Raimund schüttelte vernei= nend bas Saupt. Rein, mein Bater! fagte er: Nimmermehr werde ich mein Schwert gegen die= jenige ziehen, die ich liebe, und - ich fühle es - ewig lieben werde. Du liebst sie? schrie ber alte Graf: Unfinniger! Wie ist das möglich? Deine arafte Feindinn, die nach beinem Blute durftet, die fich nicht entblodet, eine garte Jungfrau von kaum sechzehn Jahren, ben unmensch= lichen Ruf ergeben zu laffen, der jeden Meuchel= morder berechtigt, Sand an dich zu legen, und

die ihr herz und ihren Thron dem nachsten besten Schurken verheißt, der schlecht genug ift, dich rucklings niederzustoffen?

Don Raimund schwieg finster. Was konnte er auf diese Rede seines Baters antworten? Uber vor feinem Muge ftand Ines Gestalt in der fanf= ten Glorie des stillen Rummers, ber auf ihrem gangen Wefen lag, und des Mitleids mit einem ihr gang fremden Urmen, wie fie ihn bath, fur fie zu bethen, fur Gancio - und noch Ginen, wie sie ihm den Ring gab, um ihn nicht ungetroftet von fich zu laffen, und es war ibm un= moglich, zu glauben, daß diefes Berg fo glubend haffen follte, ibn haffen, ber fie mit Bil-Ien nie beleidigt, der fie nur geehrt und über al= les geliebt batte. Und wer war ber Eine, für ben er noch hatte bethen follen? Wer war es benn, der des Gebethes jest mehr bedurfte, als Er felbst? Und, o Gott! wenn sie ibn, den ungludlich und unschuldig Berfolgten, damit gemeint batte ?

Diese Gedanken bewegten sich unabläßig in Don Raimunds Seele und ließen ihn in keinen von allen den Planen der Rache und Strafe einstimmen, über denen sein Vater brütete; vielmehr versicherte er, daß er auch jett noch bereit wäre, sein Blut für Ines zu vergießen, die gewiß nur ein schuldloses Werkzeug in den Händen ihrer Verwandten, und der Grausamkeit nicht fähig sey, die man ihr zur Last lege.

Aber indeß Bater und Gohn also stritten, hatte der Aufruf des Don Garcia in den entle= genften Theilen Gpaniens wiederhallt, und die Hoffnung, die schöne Erbinn von Urragon sammt ihrem Thron durch eine Waffenthat, oder einen Meuchelmord zu erlangen, eine Menge Fürsten und Ritter, Chriften und Mauren, Sapfere und Binterlistige gereigt, ihr Gluck zu versuchen und bem glanzenden Biel nachzujagen, bas zu errin= gen man nur zwen Augen schließen machen durf= te. Es vergingen wenig Wochen, wo nicht Don Raimund irgend eine Ausforderung erhielt und fich mit feinem guten Schwerte des Lebens gegen einen hartnäckigen ober verzweifelten Beg= ner zu erwehren hatte. Bisher mar er ftets Gieger geblieben, und die meiften feiner Widerfacher hatten ihre Rubnheit mit ihrem Blute bezahlt; aber es schien nicht, als ob ihr widriges Schickfal die Undern abschreckte, vielmehr er= neuerten und vermehrten fich diese Bersuche, und der besorgte Vater drang in den Gobn, fich aus

einem Lande zu entfernen, wo sein Leben jedem Waghals preisgegeben war. Hierzu war Don Raimund nicht zu bewegen, er hielt es für schimpflich, der Gefahr auszuweichen, und im Hintergrunde seines Herzens lag wohl auch der Widerwille, sich noch weiter von dem Gegenstand seiner unaufhörlichen Liebe zu entfernen.

Aber es blieb nicht ben den Gefahren, die feinem Leben offenbar drobten. Sier und dort entdeckten fich beimliche Nachstellungen, und einigemahl war Raimund nur durch seine Geistes= gegenwart dem Tode entgangen. Mun erkannte er felbst, daß es ibm nimmermehr als Keigheit angerechnet werden konnte, wenn er fein Leben vor Meuchelmord und schändlicher Lift zu sichern ftrebte. Mit tiefem Ochmerz verließ er den hof feines alten, bekummerten Baters, fein ichones Beburtsland, das der Schauplat feines Rub= mes batte werden follen, und ging unter fremden Nahmen, weil ihn fein Bater nur auf diefe Art ficher glaubte, nach Frankreich, und von da weiter, um Abentheuer, Ehre, Berftreuung und vielleicht Beilung feines Rummers zu fin= den, aber nicht eber, bis er von seinem Bater die feverliche Versicherung erhalten hatte, das Ungluck seines Sohnes nicht in seiner Abwesenheit

an der Urheberinn desselben zu rachen. Das ver= hieß ihm dieser endlich nach langem Zögern, un= gern genug.

Bald verbreitete fich die Nachricht, daß Don Raimund seine Baterstadt und Spanien verlaffen habe, weit umber, und gelangte auch nach Saragoffa. Don Garcia borte es mit Unmuth, denn nun war ibm der Gegenstand seiner Rache entruckt; Ines aber vernahm es mit großer Freude, in die fich nur der bittere Bedanke mischte, daß dieser tapfere, von Jedermann geachtete Ritter um ihrentwillen Bater, Baterland und Freunde hatte verlaffen muffen. Gie magte es und bath Don Garcia, daß es ihr erlaubt merben möchte, jenen blutdurftigen Aufruf guruck nehmen zu laffen, indem es doch gar zu traurig fen, daß icon fo mancher edle Ritter um ihrent= willen das Leben im Rampfe gegen den Grafen von Barcellona eingebüßt babe, und diefer nun felbst gezwungen wurde, aus dem Saufe feines Baters und seinem angestammten Lande zu ent= flieben, um fein leben in Sicherheit zu feten. Alber der Oheim schalt ihr Mitleid mit dem Mörder ihres Bräutigams als strafbar, be= wies ihr, daß die Ritter, die um fie gekampft hatten, ja nur ihrem fregen Willen und bem

Untrieb des Gigennuges gefolgt fenen, und regte das Gemuth der Königinn in folden Unwillen gegen Ines auf, daß diefe, verzagt und betäubt von dem Zorn und den Schmähungen ihrer erften und liebsten Freunde, zulett felbst anfing, fich für strafbar zu halten, und jede Regung des Mitleids für den unglücklichen Don Raimund wie einen bofen Bedanken zu ersticken fuchte. Go in immerwährendem Rampfe gegen ihr Befühl. und freudenlos zwischen barten Berwandten, noch immer betrübt um den Verluft des Jugend= gespielen, bes Einzigen, der fie verftand, und Geduld und Liebe für fie batte, wunschte fie nichts fehnlicheres, als in der Stille eines Rlosters allem diesen Zwiesvalt zu entgeben, und dort fur die Geele des verstorbenen Freundes, und für die Bekehrung des verfolgten Feindes bethen zu konnen.

Dieser Feind war nun entfernt. Niemand wußte, wohin er gegangen war, und die Freyer der schönen Ines hatten eine weit schwerere Aufsabe, indem sie ihren Gegner erst in unbekannten Fernen aufsuchen und dann erlegen sollten, um mit seinem blutigen Haupte ihre Unsprüche auf die Hand und den Thron der Prinzessinn zu bewähren. So vergingen Monathe an Mo-

nathen, und reihten fich ju Jahren, und ber Graf von Barcellona ward nicht gefunden. Ines reifte beran, ihre vorher findlichen Reize ent= falteten fich in voller Jugendbluthe, und wie auch ihr Beift sich mehr entwickelte, fühlte fie bie Beschränkung lebhafter, in welcher ihr Dheim fie in jeder Rucksicht hielt, und fie murde Alles angewendet haben, fich davon zu befregen, wenn nicht Liebe und Schonung fur eine frankelnde Mutter fie davon abgehalten hatten. Die Fürften und Ritter, benen ber Thron und Befig ber Prinzeffinn von Urragonien noch immer als ein jedes Bestrebens werthes Ziel erschien, dachten nicht alfo, und Biele melbeten fich nachein= ander und forderten, da nun einmahl jene mun= berliche und grausame Bedingung zu erfüllen nicht möglich sen, geradezu als Frener die Sand ber Pringeffinn. Es waren viele tapfere, edle Manner darunter, Biele, deren Macht ober verfonliche Eigenschaften sie zu munschenswertben Gatten für die Erbinn des schuplofen Throns machten; aber Don Garcia wollte von feiner Bermablung feiner Nichte, von feiner Ubtretung der Gewalt hören, und so wurde jener alte Musspruch wegen des fast vergessenen Grafen von Barcellona nach Jahren wieder hervorgezogen, und von Neuem als Schreckbild hingestellt, jeden Bewerber abzuhalten.

Mun zogen Einige aus, das Unmögliche zu bewirken, den verrufenen Reind in allen Lanbern aufzusuchen, und entweder sichere Runde von feinem Tode, ober feinen Ropf gurudgubringen, während Undere, minder geduldig oder zuversichtlicher auf ihre Macht, laut einen Wi= berruf ber thorichten Bedingung forderten, und im entgegengesetten Kalle mit Gewalt der Waffen die Schmach der abschlägigen Untwort zu rachen brobten. Don Garcia, im Bertrauen auf den Muth feines Bolkes und feiner Feldherrn= eigenschaften, blieb ungeschreckt von diesen Drobungen, und wirklich gelang es ibm, ein paar Kebben, die ibm von benachbarten Fürften um ben Besit feiner Richte gemacht worden waren, rühmlich und fiegreich zu endigen, wodurch fowohl feine Zuversicht wuche, als auch der Be= danke sich immer mehr befestigte, so lange er lebe, die Zügel ber Regierung nicht mehr fahren zu laffen.

So waren endlich sieben lange Jahre verz gangen, und die Prinzessinn, welche, kaum der Kindheit entwachsen, schon das Augenmerk aller Spanischen Jünglinge gewesen, um deren

Befig fo Bieles gethan, gestrebt, gelitten und fo manches edle Blut gefloffen war hatte un= vermählt nun drenmahl fieben Sommer gefeben. Ihr größtes Gluck ichien ihr ben bem Schickfal, bem fie fich nicht entziehen konnte, daß ihr Berg noch fur Reinen von all' den Fregern, die fich um ihre Sand gemeldet, auch nur das Bering= fte gesprochen batte, und also in diefer Rücksicht fein zerftortes Bluck fur fie zu betrauern mar. Rur zwen Erinnerungen ftanden aus früherer Zeit etwas beller vor ihrem Ginn - Sancio's Bild, das in stiller Wehmuth in ihr lebte, und das Undenken an den unglücklichen Don Raimund, und feine beftige treue Liebe fur fie. Dicht ungern rief fie fich oft diefe Erinnerung guruck, fie fah noch ben Grafen am Tage jenes unseli= gen Turniers in feiner dunkeln Ruftung boch auf bem Rappen, fab ihn alle feine Begner überwinden, aber feine Zuge fich vorzustellen war ibr unmöglich. Go oft fie auch ftrebte, fich diefelben guruckzurufen, trat das Bild des Dilger= greifes im Garten mit ben bufchigen, grauen Augenbraunen über den jugendlich bligenden Augen vor sie, und Alles das aus so dammriger Ferne der Vergangenheit, daß ihr nur der ein= zige belle Gedanke blieb, wie fie keinen Ritter gesehen habe, ber mit Don Raimund an Schonheit, Edelsinn und Tapferkeit zu vergleichen gewesen wäre.

Don Garcia's Siege hatten auf eine Weile die Freyer der schönen Ines abgeschreckt, und diesen in seinem Stolz und Eigenwillen bestärkt. Drückender als jemahls, ließ er sowohl seiner Nichte, als den Großen des Landes und den angränzenden Fürsten die Last seiner Gewalt fühlen, und es konnte nicht sehlen, daß ihm ein solches Vetragen erst Furcht, dann Haß, und zuleßt offenbare Feindschaft zuzog. Die lange geduldet hatten, wurden endlich ermütet, und ein paar Maurische Fürsten, seine Nachbarn, warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, in sein Land zu fallen, und ihn mit Erfolg zu bekämpfen.

Diese blieb nicht lange aus. Der König von Castilien schiefte eine glänzende Gesandtschaft, um für seinen Sohn und künftigen Thronerben die Hand der Prinzessinn von Urragonien zu bezehren. Ines nahm diese Bothschaft wie so viele vorhergehende mit Gleichgültigkeit auf, und zog Erkundigung über den Prinzen ein, der ihr Gemahl, der Gefährte ihres Lebens werden sollte. Man brachte ihr sein Vild, bestochene und un-

partbenische Menschen berichteten über ibn; aber Mlles, was jene in lob und Schmeichelenen bullten, was biefe mit unbefangenem Ginn ausfagten, und was die Buge des Bemabldes verfprachen, zeigte von einem fo widrigen Bemuthe unter einer fo unangenehmen Sulle, baf Ines jum erften Dabl feit Gancio's Tode ben Dheim bringend bath, nur diegmahl mit Ernft und Strenge auf der fonft fo gehaften Bedin= gung zu bestehen. Es bedurfte diefer Bitte nicht. Don Garcia war langst entschlossen, die Absich= ten eines Fregers zu gerftoren, der feiner Dacht und feiner Rabe megen einer ber furchtbarften Begner ichien. Es murbe also in ber feperlichen Audienz der Befandte von Castilien hereinge= führt, Ines erfannte mit Ochrecken in feinen Zugen die Uhnlichkeit mit dem Portrait des Prinzen und diesen selbst in dem vorgeblichen Bothichafter. Gie erblafte, aber über des Pringen Züge ergoß sich freudiges Roth, als er die Schönheit derjenigen erblickte, die gu der glanzenden Morgengabe eines Thrones fo viel Liebreig und Unmuth fügte. Die Wirkung biefes Eindrucks war fichtbar in feinem Benehmen. Bergebens ftrebte er, feine Kaffung zu behaupten ; die wohleingelernte Rede entfiel feinem Be-Rleine Ergabl. VII. Ebl.

bachtniffe, fein Blick blieb auf der Kurftinn baften und er vermochte kaum einige unzusammen= bangende Worte zu ftottern. Don Garcia, melden die gange Bothschaft, bas widrige Mußerliche des Gefandten und noch mehr die Wahl ei= nes fo ungeschickten Unterhandlers, die ibm ein Beiden ber Beringschätzung von Geite bes Castilianischen Sofes ichien, erbittert hatten, erflarte höflich, doch bestimmt, daß es der Prinzeffinn und ihren Vormundern unmöglich fen, von dem einmahl ausgesprochenen und beilig beschworenen Worte abzugehn, daß sie zwar gar feine Einwendung gegen die Person des Thronerben von Castilien machen fonnten, daß sie aber ju ihrem eigenen Diffvergnugen auf der Bedingung besteben mußten, um derentwillen ichon fo mancher wohlverdiente Bewerber abgewiesen worden fen, und die Kurstinn ihre Sand nur dem reichen durfe, der ihr das haupt des Grafen von Barcellona überbringen werde.

Der Prinz von Castilien hörte diese Antwort mit kaum verhaltenem Grimm, und ohne den Oheim einer Gegenrede zu würdigen, wandte er sich gerade zu an Ines selbst und fragte sie mit sichtlichem Troß, ob dieser Ausspruch auch ihr Wille wäre? Diese Frage, so wie Alles, was

sie bis jest gesehen hatte, beleidigte die Prinzessinn. Sie erhob sich und sagte: Ja, mein Herr Abgesandter, es ist mein ernstlicher und unwisderrustlicher Entschluß. Nur dann, wenn Euer Herr, der Prinz von Castilien, den Grafen von Varcellona besiegt haben wird, werde ich demsselben meine Hand reichen. Ihr haßt also diesen Grafen so unversöhnlich? fragte der verstellte Gesandte. Ob ich ihn hasse, oder nicht, ziemt Euch nicht zu fragen, noch mir zu beantworten, erwiederte die Prinzessinn mit Würde: Genug, Ihr, oder Euer Herr wist nun die Bedingung, und ist er gesonnen, sich darauf einzulassen, so mag er hinziehen, den Grafen aufzusuchen und als Ritter sein Wort zu lösen.

Und wo halt dieser Graf von Barcellona fich auf? fragte ber Gesandte.

Das ist mir nicht bewußt, aber es ist die Pflicht des Ritters, der sich dieser Bedingung unterzieht, sich auch nach der Möglichkeit um= zusehn, wie er sie erfüllen könne.

Ha! Das heißt ein schmähliches Spiel mit ehrlicher Meinung und fürstlichem Worte treiben! rief der Castilianer. Ihr wißt nicht einmahl, wo Euer Feind sich aufhält, und wer Eure Hand begehrt, soll erst die weite Welt durchziehn, um Eure Rache an einem Menschen zu befriedigen, der vielleicht längst nicht mehr lebt? Es ist deutlich, wohin Eure Ubsicht ben dieser Bedingung geht. Ihr wollt nicht. So hört denn den letzten unwiderruflichen Ausspruch meines Herrn und Königs: Entweder die Prinzessinn von Arvogonien reicht dem Sohne meines Herrn ohne weitere Bedingung alsogleich ihre Hand, oder sie sen gewärtig, die Rache desselben zu empfinden, indem der König entschlossen ist, eine abschlägige Antwort mit den Waffen zu rächen und die stolze Erbinn von Arragon, die ihren Thron nicht mit ihm theilen wollte, zur Unterthaninn und Sclavinn zu machen.

Bey diesen Worten, die, mit höchster Erbitterung gesprochen, die unangenehmen Züge des Prinzen noch widriger erscheinen machten, fuhr Don Garcia außer sich vor Zorn empor und rief: Wohlan denn! So sey Krieg! Nimmermehr werde ich diesen Troß dulden, und jest könnte der Prinz von Castilien das Haupt des Grafen von Barcellona in diesem Augenblick zu den Füssen der Prinzessinn niederlegen, so würde sie ihm jest und immer versagt bleiben.

Der Pring konnte sich ben dieser Rede kaum fo weit bandigen, daß fein ungestümer Born

sich nicht verrieth. Noch einmabi wandte er fich an Ines und fragte : ob auch Gie biefem Musspruche benftimme ? Ines schauderte. Die Möglichkeit, des Oheims Worte, diefe schreckliche Bedingung wirklich einmahl erfüllt, und das haupt des unglücklichen Verfolgten vor fich feben zu muffen, ergriff ihr Berg mit Wehmuth und Schrecken, und machte ihr den Pringen vollends unausstehlich. Gie schwieg einen Mugenblick, und mit traurigem Ernft fagte fie bierauf: Meldet bem Konig, Guerm Berrn, Ines fürchte feine Drobung, und wenn es dem Ro= nig wirklich gelingen follte, ihr Beer zu über= winden, so sollte er doch versichert fenn, daß ihr Ginn niemable überwunden werden konne. hiermit mandte fie fich um, und tief betrübt von Allem, was fie gebort batte, ging fie in ihre Gemächer zuruck. Der Pring von Caftilien aber verließ auf der Stelle Sarragoffa, und be= reitete mit einem Bergen, von Liebe und Rachgier glübend, Alles zur Bekampfung der geliebten und gehaßten Reindinn.

Auch Don Garcia verfäumte nichts, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und den erstiterten Feind wohlgerüftet zu empfangen. Un alle Vasallen erging sein Vefehl, alle festen

Schlöffer wurden untersucht, mit Mannschaft und Vorrathen verseben, die Mauern der Stadte ausgebeffert, neue Balle aufgeführt, Eurz Alles in einen furchtbaren Bertheidigungs= ftand gefest. Ines fab feufzend biefe Buruftungen, die um ihrentwillen zwen blübende Länder zu verheeren drohten; aber sie blieb fest ben ib= rem Entschluß, ihren Unterthanen feinen Bebiether zu geben, ber so gesinnt fen, wie diefer Pring von Castilien, und lieber bas Außerste zu wagen, als fich diesem Butherich zu unterwerfen. Manchmabl beschlich fie dann, menn fie in tiefem Ginnen durch die Alleen des königlichen Gartens fpazierte, ein Bilb aus der Bergangen= beit. Gie bachte jener letten Busammenkunft mit Don Raimund, und wie edel dieses farte, treue Berg ben Sag und die Rache getragen, die man unverschuldeter Beife auf basfelbe geladen, wie er sogar seinen Bater mit einem Gib ver= pflichtet, das Ungluck feines Gobnes nicht an der Urbeberinn desfelben zu rachen, und fie feufzte tief über die Sarte ihres Obeims, über ihre Berhältniffe und über den wilden Pringen von Castilien, der so gang anders gesinnt war, als Don Raimund.

Indessen rueften die Kriegsschaaren der Ca-

stilianer heran. Don Garcia ging ihnen mit seinen Truppen entgegen, und es gelang ihm abermahls, den Feind zu schlagen, und aus den Gränzen Urragoniens zu vertreiben. Jubelnd empfingen ihn die Bewohner von Sarragossa, und Ines hoffte die drohende Gefahr für dießmahl abgewendet zu sehn; aber der Infant von Castilien gab seine Wünsche auf den Besitz der schönen Ines nicht so bald auf.

Er vernahm mit Grimm die Nachricht ber ersten Niederlage, schob alle Schuld auf seine Feloobersten, und, durch den Widerstand zu noch boberer Buth entflammt, ruftete er ein neues viel ftarkeres Beer, ftellte fich felbst an die Spige besselben, reizte die benachbarten Maurenfürften auf, die gunftige Welegenheit zu benüten, wußte sich durch Unterhandler einen Weg zu den migvergnügten Großen von Urragon zu bahnen, und ehe Barcia es fich verfah, schlug die helle Rriegsflamme nicht allein rings um fein Land, fondern felbst im Innern desfelben empor. Aber Garcia verlor mit dem Gluck nicht den Muth, fein fester Ginn sann auf Rath und Mittel, und der lebendige Entschluß, nimmermehr zu wei= chen, und durch feine Gefahr fich jum Rachge= ben zwingen zu laffen, gab ibm mehr als ge=

wöhnliche Kraft, und befeelte die treugebliebenen Schaaren mit unbezwinglichem Beldenmuth. Bon allen Geiten ruckten die Reinde beran. Ginige feiner machtigften Bafallen batten schändlich feine Fahnen verlaffen, und fich gu ben fremden Bolkern geschlagen. Barcia blieb unerschüttert, er begegnete bem Reind überall mit Besonnenheit, und lange Zeit that er al-Ien auf ihn eindringenden Sturmen Fräftigen Widerstand. Baren feine Großen ibm treu geblieben, er hatte über alle feine Reinde gulett ben Gieg davon getragen; aber die innere Zwietracht lofte die Bande feiner Macht, Ein Ben= fpiel ber Treulofigkeit jog bas andere nach fich, bie Bahl ber Feinde wuchs ums doppelte, wie die Rahl ber Seinen fich verminderte, eine feste Burg ergab fich nach der andern, theils burch Berrath, theils von Ubermacht gezwungen. Schon war ber größte Theil des Landes in den Händen des fremden Keindes, oder einheimischer Berrather, und in einer Schlacht, in der der kleine ibm treue Saufe mit Lowenmuth stritt, und er felbst Bunder der Sapferkeit that, sturte er, von einem feindlichen Wurfspieß getroffen, vom Pferde, und alle Liebe und Unftrengung ber Geinigen, die größten Theils kampfend neben ihm starben, vermochte nicht, den verwundeten Fürsten der Gefangenschaft des erbitterten Siegers zu entreifien. Nach langen fruchtlosen Versuchen zog sich endlich das Urragonische Heer, zwar geschlagen, aber in guter Ordnung zurück, und brachte die unglückselige Nachricht nach Sarragossa.

Die Koniginn, ichon langst gebeugt, und im Innern aufgerieben durch alle vorbergegan= genen Gefahren und Ungften, unterlag ber Nachricht von der Gefangenschaft und dem wahrscheinlichen Tode eines Bruders, ben fie über Alles liebte, und Ines hatte binnen dren Tagen den Verluft ihres Beschüßers, und den Tod ihrer Mutter zu beweinen. Bugleich erschien eine Bothschaft vom Infanten von Castilien, worin er der vermaiften Pringeffinn antrug: Wenn sie sich fammt ihrem Lande der Gnade des Uberwinders unterwerfen, und jene tolle Bedingung widerrufen wolle, so wurde er das Beschehene vergeffen, fie auf seinen Thron er= heben, und ihren Dheim frengeben; follte fie sich aber noch ferners weigern, so schwöre er, von keiner Verföhnung mehr etwas miffen zu wollen, Arragonien zu verheeren, Garragoffa zu zerftoren, und fie sammt ihrem Obeim als

Sclaven an feinen Thron ju schmieben. Ines vernahm diese Bothschaft, aber sie murde dadurch nicht erschreckt, vielmehr ichien die Große der Gefahr und die migliche Lage, in der fie fich befand, ihr neue, vorher nicht gefannte Rrafte ju geben. Gie berief ichnell die wenigen treu ge= bliebenen Bafallen, fie berathschlagte mit ihnen, und Alle erstaunten über den Beift und ben Muth, den diese junge Kurftinn in diesen wichtigen Ungelegenheiten zeigte. Ihre Trauer, ihre Schönheit, ihre Gefahr und ihr Beldenfinn begeisterten die Ihrigen, fie gelobten ihr Treue bis in den Tod und beschworen sie, sich nicht zu ergeben, und auf den Muth und die Standhaftigkeit der Ihrigen zu bauen. Bon nun an war Ines die Geele aller Unstalten, aller Berhandlungen, Mit reifer Überlegung erschien fie im Rath, gewaffnet zeigte sie sich, wenn es nothig war, ben ihren Kriegern, flößte Allen Zuverficht und Freudigkeit ein, und der Infant erfubr ju feinem größten Berdruß, daß er mit ber Gefangennehmung bes gefürchteten Don Garcia ben Beitem feine Feinde noch nicht ih= res hauptes und ihres Oduges beraubt hatte. Um so muthender und machtiger ließ er nun von allen Geiten bas geangstete Land und bie

Hauptstadt bedrängen. Bald waren die blühendesten Fluren eine weite Wüste, die Feindesschaaren rückten immer näher, und schon erblickte man von den Thürmen Sarragossa's die Rauchesaulen der verheerten Dörfer, die die Unnäherung der seindlichen Heere ringsherum bezeicheneten, schon erschienen in Staubwolken die Urmeen selbst, schon schlugen sie ihre luftigen Lager auf im Ungesichte der unglücklichen Stadt, die nun bald Alles war, was Ines noch von iherem väterlichen Reich und von Vertheidigungsemitteln besas.

Nun war Sarragossa bennahe umringt, das Castilianische Heer, verstärkt durch die abgefalslenen Großen des Landes, lagerte in seinem Angesichte, auf den nächsten Höhen erblickte man die langen dunkeln Reihen der Maurischen Gezelte, und schon singen Einige an, die Hoffsung aufzugeben und zu einer Capitulation zu rathen, so lange die noch ungebrochene Kraft ihsnen Unspruch auf leidliche Bedingungen gäbe. Schaudernd hörte Ines diese Stimmen sich ersheben, und der Gedanke an den Untergang ihsres Glücks und ihres Landes, sie möchte dem Tyrannen auf diese oder jene Art in die Hände fallen, erfüllte sie mit Entsetzen. In diesen Aus

genblicken ber bochften Bedrangniß fturzte ein athemloser Bothe in den Saal der Bersamm= lung und meldete, daß man eine neue Staubwolke von Often ber sich walzen fabe, die die Unkunft noch eines friegerischen feindlichen Saufens verkunde. Alles war bestürzt, Ines erblagte. Gie fab ibr Schickfal voraus, und feine andere Musficht, als, um das leben und die Sabe ihrer Unterthanen zu retten, fich dem Gieger zu unterwerfen Man eilte auf die Thurme ber Stadt, und entdeckte eine fleine Schaar, die mit Castilianischen Kabnen und Zeichen von ben Soben berabkam und zu dem übrigen Beer ftoffen zu wollen ichien. Gin paar Reiter fpreng= ten aus dem Saufen hervor bis nahe an die Stadtmauern, Giner ichoß einen Pfeil ab, der Pfeil flog über die Mauer, und ein Zettel, der daran befestigt war, zog die Aufmerksamkeit der Umftebenden an fich. Er war an die Pringeffinn gerichtet, und wurde fogleich überbracht. Er lautete also: galle to a minist for chare por non

»Der König von Frankreich, Eurer Noth »kundig, sendet Euch Hülfe. Zwentau= »send Schützen sind im Gebirge versteckt, »und harren Eures Vefehls. Laßt die »Besatzung morgen einen Ausfall ma= schen, und fend unserer Unterstützung sgewiß.«

Der Feldhauptmann bes Königs, Ritter von Montauban.

Die Pringeffinn bielt erstaunt, erfreut und verlegen den Zettel in ihrer Sand. Diese unerwartete und unerbethene Bulfe, die fonderbare Urt, wie sie angekundigt murde, Alles war gang geeignet, mehr Migtrauen als Zuverficht einzuflößen. Indeffen ließ fie auf der Stelle ihre Keldoberften, fo wie die Saupter der Stadt zu= fammen berufen, und trug ihnen den Kall vor. Die Stimmen waren getheilt. Manche zeigten fich geneigt, dem unbekannten Belfer ju glauben, ben Weitem die Meisten riethen zur Vorficht, indem fie es fur eine Lift und einen Kallftrick des Feindes hielten. Da erboth fich Giner ber Ritter diese Racht verkleidet aus der Stadt ju geben, durch die Feinde durch bis in die Berge zu ichleichen, und fichere Runde von der Beschaffenheit der versprochenen Gulfevolker zu bringen. Das kuhne Unerbiethen ward angenom= men, und mit einbrechender Macht der Ritter, als Landmann verkleidet, aus der Stadt entlaffen.

Roch ehe der Tag feinen Weg erhellen und

ihn dem lauernden Feindesposten verrathen konnte, ertönte das mit ihm verabredete Zeischen. Die Pforte ward aufgethan, und der Späher, dessen freudefunkelnder Blick nur Gustes kündete, alsogleich zur Fürstinn geführt. Er war im Gebirge gewesen, er hatte den Ritter von Montauban und seine Schaaren gesehen und gesprochen, er war von seinem Betragen, von seiner Ergebenheit für die Fürstinn ganz bezaubert, noch mehr aber von der Besonnenheit und kriegerischen Erfahrung, womit er Alles entworfen und aufs Beste eingeleitet hatte. Neuer Muth und Freudigkeit beseelten nun die kleine Heldenschaar in der Stadt, und zu einem entschlossenen Ausstall wurden alle Anstalten gemacht.

Micht sobald hatten die Thore sich geöffnet, und die treuen Arragonier im Felde gezeigt, als die Castilianer mit wildem Grimme heranstürmten, und den kleinen Hausen zu umringen drohten; aber mitten in der Hise des Gesechts, als sie sich schon Meister vom Schlachtselde glaubten, fühlten sie sich von dem Ritter von Montauban mit seinen Schaaren im Rücken angefalten. Dieser Angriff, dieses Einstürmen war unwiderstehlich, des Ritters Schwert säete Leichen, nichts konnte vor ihm bestehn, und Er

allein schien ein Heer zu gelten. Überall flog er hin, wo die Gefahr am größten war, und überall war sie verschwunden, wo er sich zeigte. Auch die Besatzung, von dieser Unterstützung ermuthigt, kämpste mit verdoppelter Kraft, und so, von zwen Seiten gedrängt, wichen die Castilianer zuerst, warfen sich dann in eine unordentsliche Flucht, und erreichten nur mit großem Verlust ihr Lager; die siegreiche Besatzung aber und die Schaar des fremden Ritters zogen triumphirend in die Stadt ein.

Die Prinzessinn befahl sogleich, den Herrn von Montauban zu ihr zu führen, damit sie ihm danken und ihn um seinen fernern Benstand bitzten könne. Er erschien vor ihr, noch vom Staub der Schlacht bedeckt, aber mit enthelmtem Haupzte, eine edle Gestalt, näher dem Mann als dem Jüngling, mit bedeutenden Zügen, die in blüshender Jugend lieblich gewesen senn mußten. Jest herrschte ein sinsterer Ausdruck von Schwermuth in diesen dunkeln Augen, und eine tiese Narbe über der Stirn, die sich fast die an die Augenbraunen zog, gab dem Gesicht kriegerisschen Ernst und männliche Würde. Er tratein — blieb einen Augenblick stehen — schien sich zu fassen, näherte sich dann mit Unstand, ließ sich auf

ein Knie vor Ines nieder und ergriff ihre bargebothne Hand, um sie an seine Lippen zu drüschen. Es schien der Prinzessinn, als zittere die Seinige, indem er es that, und sie schrieb es der Ermüdung der Schlacht zu; daher, sobald sie ihm eben so herzlich als würdevoll gedankt hatte, bath sie ihn aufzustehen, und neben ihr Platz zu nehmen, da es ihrem Retter wohl zieme, sich in ihrem Pallast als in seiner Heimath zu betrachten.

Montauban erhob sich. Er stand vor der Prinzessinn, sein Auge ruhte auf ihrer Gestalt, aber er sprach noch immer nicht, und es schien, als hemme eine übergroße Bewegung in seinem Innern jeden Laut, ben seine Lippen vorzubringen strebten. Die Prinzessinn sah ihn besorgt an. Was fehlt Euch, Herr Nitter? sagte sie: Mich dünkt, Ihr send nicht wohl — Ihr seidet —

Mein! rief der Fremde jett mit einer sanften Stimme, die angenehm in Ines Ohren klang: Nein, unvergleichliche Fürstinn! Ich leide nicht; vielmehr bin ich so glücklich, als ich lange nicht mehr zu werden hoffte. Entschuldiget mein ungeziemendes Betragen mit der Unerfahrenheit eines Kriegers, der seit Jahren nichts als Schlachten und Lager kennt, und verzeiht, wenn ich Etwas gethan, das Euer Mißfallen erregen konnte!

Ines antwortete freundlich auf diese Rede, dann aber wies sie dem Nitter zum zwenten Mahl den Platz neben sich an, und wie er sich nach und nach zu fassen schien, kehrte seine Besinnung zurück, und die heutige Schlacht und die Unstalten zu künftigem kräftigen Widerstand waren der Inhalt eines lebhaften Gesprächs zwisschen der Fürstinn, einigen ihrer Großen und dem fremden Nitter.

Die Prinzessinn bemerkte nach einer kleinen Weile, daß Ruhe und Erhohlung dem Ritter nothwendig senn würde, sie bath den edlen Diego, ihn in die für ihn bereiteten Gemächer zu führen, und behielt sichs vor, den folgenden Tag über der Tafel seinen Rath und seine Meinung zu hören. Noch einmahl reichte sie ihm benm Abschiede die Hand, und eine slüchtige Gluth, die sein Gesicht in dem Moment überzog, wo seine Blicke denen der Prinzessinn bezogeneten, erregte seltsame und nicht unangenehme Gedanken in ihr.

Montauban wurde nun zu allen Rathsversfammlungen gezogen. Sein lebhafter Beist, seine kriegerische Erfahrung, noch mehr aber die grens Kleine Erzähl. VII. Thi.

zenlose Ergebung, mit der er die Sache der bebrangten Fürstinn zu seiner eigenen machte, gaben ber Lage ber Dinge bald eine andere Wenbung. Es war jest weder von Ubergabe noch Unterwerfung mehr die Rede, vielmehr wuchs Ullen mit dem Muth die hoffnung, und fie faben die Möglichkeit vor fich, nicht allein jest nicht zu unterliegen, sondern den übermutbigen Feind wieder aus ihren Grangen zu treiben, und fren und unbesiegt unter ihrer Fürftinn in angeerbten Sitten zu leben. Bald gelang es ihnen unter der Unführung ibres neuen Reldberen, bem einmuthig von Allen der Oberbefehl übertragen wurde, die Feindeshaufen aus der Rabe der Sauptstadt wegzudrängen. Bald athmeten bie Bewohner Garragoffa's wieder freger, als ringsum in der Klache und auf den Soben feine feindlichen Gezelte mehr zu feben waren, und mit jedem Schritt Landes, den fie dem Gegner wieder abgewonnen, sich die Zahl ih= rer Mitftreiter mehrte, und ber fleine Saufe an muthigen Rampfern wuchs, die, des eben erlittenen Druckes noch eingedenk, Alles daran fetten, um nie wieder in gleiche Roth zu gerathen.

Ines fühlte tief die Berbindlichkeit, die fie dem fremden Ritter hatte, den bloß die Erkennt=

niß ibres Rechts und Mitleid mit ibrer Lage bewogen batten, den Konig von Frankreich fur fie ju gewinnen, und den Befehl über die jugefandten Gulfstruppen ju übernehmen. Alber es war nicht diese Dankbarkeit allein, die ihr ben Berrn von Montauban wichtig machte; es lag noch ein eigner Reig in dem duftern und boch milden Betragen des Fremden, in der ergebenen und zugleich scheuen Urt, mit ber er fich gegen fie betrug, in dem Son feiner Stimme, der wie ein Wiederhall aus frühern ichonen Tagen in ibrer Geele flang, und ihr immer eine unerflarliche aber angenehme Regung erweckte. Im Uns fang feiner Unwesenheit mar er beständig in Garragoffa gewesen. Sie hatte, fo oft es Beschäfte und Wohlstand verstatteten, seines Umgangs genoffen, sie war ibm gut aber gang rubig ge= wefen. Jest, wo der Feind, durch feine Sapfer= feit verdrängt, fich von der Sauptstadt zurückgezogen hatte, und nun der Schauplat des Rrieges entfernter war, gab es öftere und langere Abwesenheiten, und Ines fing an zu fühlen, daß fie nicht bloß den Rath des verehrten Beschüßers, sondern auch den Umgang des liebens= würdigen Freundes schwer vermiffe, daß fie nicht mehr allein um ben Ausgang des Befechts, fon=

dern auch um das Leben ihres Retters beforgt sen, und die lebhafte Freude, mit der sie ihn sederzeit empfing, wenn er mit neuen Lorbeern, die er für sie erworben, nach Sarragossa zurücktam, und das wunderbar mit Trauer gemischte Entzücken, das dann in seinen Blicken sich mahlete, zogen unvermerkt und leise ihr Herz immer fester an ihn.

Der Infant von Castilien fab mit Buth die Fortschritte feiner Reinde und die vereitelten Soffnungen feiner Rache und Liebe. Er war von Allem genau unterrichtet, und nun wendete fein Born fich gegen benjenigen, beffen Urm und Rath ihm den bennahe erlangten Giegentriffen hatten. Den Ritter von Montauban lebendig oder todt in feine Macht zu bekommen und alle feine Rachluft an diesem Gegner zu fühlen, war bas Biel feines Strebens, und er verschmabte feine Mittel, um es zu erreichen. Montaubans Muth und Beiftesgegenwart machten jeden offenbaren Ungriff, die Liebe feiner Goldaten jede Berrdtheren zu nichts; aber das Berg ber Fürstinn wurde durch die Gefahr ihres Retters noch lebhafter bewegt, und mit doppelter Ungst fab sie ihn nun fich ruften und ausziehen. Ihre Uhnbung hatte fie nicht betrogen. Auf einem Ritte,

ben er, nur von Wenigen begleitet, unternabm, um die Stellung bes Feindes zu erforschen, murde er von einem Schwarm Feinde, der im Bin= terhalte gelauert batte, ploblich angefallen, und nur feine und feiner Begleiter Tapferkeit entriff ibn dem Tode oder der Gefangenschaft; aber er wurde bedeutend verwundet, und so, auf den Schildern feiner Leute getragen, brachte man ihn nach Garragoffa gurud. Ines erschrack tobtlich, sie befahl, den Ritter fogleich in den Pallaft zu bringen, und erklarte, daß fie felbst feine Pflege übernehmen werde, da fie, wie alle Frauen jener Zeit, in der Wundarznenkunft wohl erfahren war, und diefe Gorgfalt ihr fur einen Selben, bem fie und das gange Land ibre Rettung bankten, nicht zu weit getrieben ichien. Montauban borte diefen Befehl der Kurftinn, ein glübendes Roth flog über fein bleiches Ge= ficht, und es schien, als ob auf einige Mugenblicke feine Erschöpfung und feine Ochmergen verschwunden waren. Man brachte ihn in ein Bim= mer des Pallastes, und bier, auf einem Rubebett liegend, erwartete er die Unkunft feines huldvollen Urztes. Die Pringeffinn trat ein, mit hochschlagendem Bergen, angstlich gitternd, von einigen ihrer Frauen begleitet. Der Ritter

wollte fich erheben, um fie zu begrußen und ibr ju danken. Gie winkte ibm, rubig zu bleiben, und versuchte es, ihm ihren und ihres Wolkes Dank fur feine Treue und feinen Muth gu brin: gen; aber fie mar zu verwirrt, zu fehr von dem ergriffen, was sie vor sich fah, um mehr als einzelne Worte bervorbringen ju konnen. Dun fing fie an, nach der Wunde zu forschen. Gie war am Oberarm, tief, jedoch nicht gefährlich, und nur Blutverluft und innere Bewegung batten den Ritter fo febr erschöpft, daß er einer Dhnmacht nabe mar. Ines fah es, und diefer Unblick vermehrte ihre Verwirrung. Kaum war fie im Stande, die Bunde zu behandeln und den Verband zu endigen, indeß ihre Frauen fich bemühten, burch ftark duftende Effengen bes Ritters Bewußtsenn zu erhalten. Mur abgebrochene Worte, nur Seufzer entflohen Bender Lippen, aber Ines vermochte ibre Thranen nicht mehr zuruckzubalten. Montauban fab fie fließen, er raffte fich empor, wollte zu ihren Fußen fturgen, und fank guruck. Ines fdrie laut, fie um= faßte erschrocken den Sinkenden, er schlug das matte Auge auf. - D, wie suß ist dieser Tod! lispelte er leife. Ines winkte ibm gu fcweigen, sie faßte feine Sand zwischen ihre benden Sande

und beschwor ihn, sich ruhig und still zu vershalten, weil nur hiervon seine Genesung, und von dieser ihres Landes Glück abhänge. Sie nannte ihr Land, aber der Blick ihrer nassen Augen schien dem Ritter zu sagen, daß es das Glück ihres Lebens sey. Er verneigte sich stumm, zog ihre Hand in heftiger Bewesgung an seine Brust — ließ sie dann plößlich sahren und rief mit Unstrengung: Ach, wenn ich nur nicht bald ein Gegenstand Eures Hasse werde, wie ich jest ein Gegenstand Eures Mitzleids, Eurer Güte bin!

Welche sinstern Gedanken? antwortete Ines; Wie verfallt Ihr auf solche Träume? Es ist unmöglich, daß ich und meine Unterthanen je= mahls vergessen, was wir Euch schuldig sind, daß je unser Dank und mit ihm unser inniger Untheil an Eurem Wohle aushöre. Darum wisderstrebet mir nicht, die ich Euch als Euer Urzt zu befehlen habe! Beruhigt Euch, verbannt die sinstern Vorstellungen, die Eure Seele ängstigen, und die bloß Wirkung Eurer Entkräftung sind, und öffnet Euer Herz den schönen Hoffnungen, zu denen Ihr uns Alle durch Eure Thaten berechtigt! Für jest aber bleibt ganz stille und ruhig, und sobald Ihr einer Ausheis

terung fähig send, wird es meine liebste Pflicht senn, Euch so wenig als möglich zu verlassen, und für die Heilung nicht bloß Eurer Wunde, sondern auch Eures Gemüthes zu sorgen. Ben diesen Worten drückte sie leise die Hand des Ritters, legte ihm, der von Neuem Etwas sagen wollte, mit unbeschreiblicher Freundlichkeit den Finger auf die Lippen, und entfernte sich mit ihren Frauen, indem sie zwen ihrer Hosseute zurückließ, die abwechselnd dem Ritter Gesellsschaft leisten, und für alle seine Vedürfnisse sorz gen mußten. Sie ging und Montauban blieb mit seinen Gefühlen, seinem Vewußtseyn und seinen Hossnungen allein.

Mehrere Tage hielt die innere Unruhe, die den Ritter bewegte, und die durch die huldvolle Behandlung der Prinzessinn eher vermehrt als gestillt zu werden schien, seine Genesung auf, und die Sorge um sein Leben zeigte sich in ihrem blassen Gesichte, in ihren kummervollen Blicken. Auch klangen manche seiner Reden so, als ob er diese Genesung nicht einmahl wünsche, als ob unter der milden Pslege und in der Nähe der Fürstinn zu sterben sein geheimer Wunsch sen, und jede solche Außerung verstärkte die zarten Bande, die die Prinzessinn an den verehr-

ten Mann gogen, ber fo unglucklich ichien, und dem fie fo viel zu banken batte. Endlich fiegten treue Pflege und ungeschwächte Kraft, Man= tauban fing an sich zu erhohlen, und Ines hielt treulich Wort. Immer von einer oder zwen ibrer Damen begleitet, war fie, fo viel als mog= lich, ben ihm, bald verfürzten Gefprache und Erzählungen, bald Gaitenspiel und Befang die Stunden. Nach einigen Tagen konnte Montauban zu Ines großer Freude schon sein Lager verlaffen und bald barauf zwar noch keine Waffen tragen, aber bereits wieder an allen Uberlegungen und Magregeln für den kunftigen Gang des Krieges Untheil nehmen. Mit feiner Genefung fehrten Beiterkeit und Leben auch auf die Wangen der Fürstinn guruck, und taufend fleine Gorgen und'Aufmerksamkeiten, die fein Buftand nöthig machte, wurden zu taufend Raden, die ihr Berg still aber innig an ihn banden.

Oft war schon ben traulichen Unterredungen das Gespräch auf die vergangenen Zeiten gefalzien, und endlich kam es einmahl auf jenes unzfelige Turnier, das der Unfang alles nachfolzgenden Unglücks gewesen war, und auf das Schicksal des Grafen von Varcellona. Montauzban schien dieß Gespräch nicht ohne Vewegung

zu hören, und Ines, besorgt für ihren Freund, war im Begriff, es zu unterbrechen, indem sie bemerkte, es könne ihn ein Gegenstand wohl nicht unterhalten, von dem er ganz und gar nicht unterrichtet sen.

Verzeiht, gnädigste Frau! fiel der Ritter von Montauban ihr lebhaft ein: Dieser Gegenstand ist für mich allerdings von großer Wichtigkeit, demn ich habe den Grafen von Varcellona sehr wohl gekannt.

Ihr habt ihn gekannt? rief Ines: O fagt mir, was war bas Schickfal bes Unglücklichen ?

Dieses Wort aus Eurem Munde, gnäbige Frau, gibt mir den Muth, Euch mehr zu sagen, als ich vorher nicht gewagt haben würde.
Ja wohl unglücklich, recht sehr unglücklich war
mein Freund!

Er war? rief die Prinzessinn mit Untheil: Uch Gott! Lebt er also nicht mehr? Esging ein Gerücht —

Sein Leiden ift zu Ende, er ftarb in meinen Urmen.

Nun, Gott sen seiner Seele gnadig! sagte Ines, faltete die Hände, und schlug ihre Uusgen wie bethend zum Himmel. Alles blieb eisnen Augenblick still. Und wie und wo starb

der Urme denn? fuhr sie fort. Erzählt mir, Ritter! So viel Vitteres dieser Mensch in mein Leben gegossen hat, kann ich doch unmöglich ihm mein Mitleid versagen. Er that es wider Willen, und er hat schwer gebüßt.

In wohl schwer und lange, gnädige Frau! Ihr wißt, welches Vild, und wie glühend es in seiner Seele lebte. Es hat ihn aus Spanien, es hat ihn durch das ganze Abendland, wo er unter fremden Nahmen ein ritterlich irrendes Leben führte, bis nach Palästina begleitet. Dort war er entschlossen, sich in den Orden der Templer zu begeben, und seine Kraft und sein Vlut der Vertheidigung des heiligen Kreuzes und des Grabes Christi zu weihen. Ich war der Vertraute seines Kummers, ich allein ersuhr seinen Nahmen, sein Schicksal, und den Nahmen dersenigen, die ihn so schrecklich verfolgte, und die er so unaufhörlich liebte.

Ritter! unterbrach Ines hier den bewegten Redner: Vermengt ein schwaches Werkzeug nicht mit dem rachedürstenden Urheber eines grausamen Ausspruchs, und glaubt nicht Allem, was das Gerücht sagt!

Es ift jest das erfte Mahl, erwiederte Montauban, indem sein großes Auge zur Erde sank, und eine feine Möthe sein Gesicht überzog, daß ich hier in Sarragossa ein milderes Urtheil über meinen unglücklichen Freund fällen höre. Es würde seinen letten Augenblick versüßt haben, wenn er hätte ahnden können, daß der unversschnliche Zorn, von dem er sich verfolgt wußte, in der Brust des einzigen Wesens, dem sein ganzes Dasenn geweiht war, einer milderen Empfindung Platz gemacht habe.

Ines sah zur Erde nieder. Es war etwas in den Worten und dem Tone des Nitters, das ihr Innerstes bewegte. — Und wie starb Don Raismund? hub sie nach einer Beile an, und Monstauban glaubte eine Thräne in ihrem Auge schimsmern zu sehen.

In der Schlacht vor Damaskus stritten wir nebeneinander. Mein Freund focht, wie immer, mit jener Entschlossenheit, die eine Folge des geringen Werthes war, den er auf sein Leben legte, und er war so glücklich, die Feinde zum Weichen zu bringen. Aber bald erschienen neue Schaaren von Ungläubigen, wir wurden umringt, gedrängt, schon waren unsere Pferde getödtet, und wir kämpsten zu Fuß gegen den weit überlegenen Schwarm, ohne Hoffnung, unsere Leben zu erhalten, und mit dem Entschluß,

es so theuer als möglich zu verkaufen. Da spaltete der Sabel eines Türken das Haupt meines Freundes, er sank — ich mit ihm. Er starb in meinen Urmen, sein lettes Wort war der Nahme derjenigen, die sein ganzes Leben beherrscht hatte.

Sier schwieg Montauban, und fein Caut unterbrach die Stille, die auf feine Worte folgte.

Ein tiefer Seufzer hob den Busen der Prinzessinn. — Urmer Raimund! sagte sie: Er hatte ein besseres Loos verdient! Und Ihr selbst, Ritter? fuhr sie fort, indem sie besorgt zu ihm emporblickte.

Ich blieb verblutend auf Raimunds Leiche liegen, und fand mich, als ich erwachte, in der Gefangenschaft bes Uga, deffen Sabel die Leiben meines Freundes geendigt hatte.

Mein Gott! In der Gewalt eines Ungläus bigen! Dang num orden benünnie Sanfrigen

Er war ein Mensch, gnädige Frau, und ein sehr edler. Unsere Gegenwehr hatte ihm Achtung eingestößt. Er ließ mich gut pflegen, ich fand eine freundschaftliche, eine väterliche Behand-lung, und fren, ohne Lösegeld, das sein edler Sinn als eine Beleidigung verschmähte, entließ er mich, sobald ich genesen war, zu den Meini-

gen zurud, und forderte nichts von mir, als das Versprechen, ihm nie wieder in der Schlacht zu begegnen.

Gott lohne den guten Uga lirief Ines lebe haft: D, wenn er wüßte, welchen edlen Gebrauch Ihr von dem Leben gemacht habt, das er Euch erhielt, er würde sich doppelt seiner That freuen! Sie reichte dem Ritter ben diesen Worten, hingerissen von ihrer Empsindung, die Hand, die Montauban mit stummen Entzücken an seine Lippen und an sein Herz drückte.

So endigte sich dieß Gespräch und noch manches andere mit Erregung von Gefühlen, die
zwen liebende Herzen einander immer näher
brachten, bis der Ritter sich ganz hergestellt
fühlte und nun wieder vor Ungeduld brannte,
in's Feld zu eilen und den glücklich begonnenen
Krieg siegreich zu endigen.

Auch dieser Zeitpunct rückte nun heran. Alles wurde dazu bereitet, und der kommende Tag zur Abreise des Ritters in's Lager bestimmt. Ines sah ihm mit geheimer Angst entgegen, aber es war nicht ihr Thron, ihr Reich, für dessen Erkämpfung sie besorgt war, es war Montauban's Leben, für das sie zitterte, und das durch seine letzte Gefahr und sein Vetragen

während der Zeit, als fie fo nabe mit ihm gu= fammen gelebt hatte, ihr unendlich theuer geworden war. Much Montauban's Freude, gegen den Feind feiner Fürstinn zu ziehn, ihn zu überwinden und gang aus ihren Staaten zu vertreiben, war febr durch die Furcht der naben Trennung gemindert, und ohne fich's mit Borten ju gestehn, verbargen sich doch Bende ihre ftille Traurigfeit nicht. Um Abend guvor, nachdem ber Ritter lange schweigend und dufter neben Ines gefeffen batte, außerte er plotlich ben Bunich, fie auf ihrem Gang in die Capelle, wo fie taglich an Sancio's Grabmahl zu bethen pflegte, begleiten zu durfen. Die Pringeffinn schien wohl etwas verwundert über dieses Begehren, aber fie bewilligte es mit Bergnugen. Die Damen, welche ihre Gebietherinn begleite= ten, blieben wie gewöhnlich am Eingang guruck. Ines und der Ritter nabten fich bem Grabmabl. Die Pringeffinn bemerkte, daß Montauban febr bewegt und unruhig ichien; aber es war ein geheimes Wefühl in ihr, das fie binder= te, ibn barum gu befragen. Ochweigend fniete fie auf den Stufen nieder und winkte dem Ritter, ein Gleiches zu thun. Er fab Ines mit dufterm Blicke an - verneigte fich - fant einige

Schritte binter ihr auf feine Rniee, fentte bas Saupt in bende Bande und blieb fo in tieffinniger Stellung liegen. Die Pringeffinn bethete beut inbrunftiger als je fur Sancio's Geligfeit und fur Montaubans Leben. Gie flehte ben Schatten des Jugendgespielen an, den Geliebten zu ichugen, und fein und ihr Borbitter am Throne bes Ewigen zu werben. Mit leichterm Bergen stand sie endlich auf. Montauban batte feine Stellung noch nicht verlaffen. Ines ftanb eine Beile neben ibm, ohne daß er fie bemerkte. Endlich richtete er fich auf, fab Ines ftarr an, fprang empor und faßte mit wildem Blick ibre Sand. 3hr habt nun fur Guern ermordeten Ge= liebten gebethet, rief er: Burdet 3hr auch fur feinen Mörder bethen ?

Ines schauderte. — Für die unschuldige Ursfache seines Todes? antwortete sie sanft: Warum nicht, Herr von Montauban? O, es wäre nicht das erste Mahl, daß ich für den unglücklischen Don Raimund gebethet habe.

Ist es möglich? rief Montauban mit sicht= barer Freude: O, so erweise mir die Liebe, und wenn Ihr meine Dienste für irgend Etwas rech= net, beihet in meiner Gegenwart für den Grafen von Barcellona! Recht gern, erwiederte Ines, nahm ihren vorigen Platz ein, und sandte ein herzliches Gebeth für die Ruhe der Seele des Unglücklichen
zum Himmel, der für ein unfreywilliges Verbrechen so viel ausgestanden hatte. Dann wandte
sie sich zum Ritter um, der noch auf seinen
Knieen lag, und sah mit Erstaunen Thränen in
seinen zum Himmel gerichteten Augen. Sie trat
zu ihm, reichte ihm die Hand und sagte lieb=
reich: Send Ihr nun zufrieden, Herr von Mon=
tauban?

Ich bin ganz — ganz glücklich, rief der Ritzter, beugte sein Gesicht auf ihre Hand und Ines fühlte seine Thränen auf ihren Fingern. Tief gerührt und mit bewegter Stimme sagte sie: Ihr send wohl ein seltner Freund, Herr Ritter, und Raimund muß Euch sehr werth gewesen seyn.

Es ist nicht das! rief Montauban mit Feuer: Es ist die Veruhigung, die Eure Milde in mein Herz strömt! O, wenn Ihr wüßtet, wie unsglücklich Raimund war, wie er Euch geliebt, wie unauslöschlich, wie hoffnungslos — wie Euer Vild ihn überall begleitet, wie er alle seine Thaten nur für Euch gethan, Euch allein sein Leben geweiht, Euch, die er nach seinem Blute dürsstend glaubte — wie ergeben er diesen Haßtrug,

wie er das einzige Undenken, das er von Euch befaß, jenen goldnen Ring, den Ihr einst dem blinden Pilger gegeben, seither als ein Heiligthum auf seinem Herzen getragen, und ihm altein seine Siege und die Erhaltung seines Lebens zugeschrieben!

Sein Leben? unterbrach ihn die Prinzeffinn verwundert: Er ift ja tobt, wie Ihr mir fagtet?

Montauban erröthete und schwieg einen Ausgenblick. Bis zu jener Schlacht, sagte er ends lich mit einiger Verwirrung, bis der Tod dem unwillkommenen Dasenn ein Ende machte —

Ines trat einen Schritt zurück. Sie sah den Ritter starr an. — Auf einmahl zuckte ein Gestanke durch ihre Seele. Sie wollte sprechen, hielt sich aber zurück, indem ihr Auge auf den Zügen des Ritters ruhte, in denen Besorgniß, Liebe und heftige Rührung sich mahlten. Dann näherte sie sich ihm wieder, und indem sie ihn mit freundlichen Blicken aufstehen hieß, und selbst emporrichtete, sagte sie: Send versichert, Herr Ritter! Welches auch das Verhältniß senn mag, das zwischen Euch und Don Raimund waltet, ich habe den Grafen von Barcellona nie gehaßt. Jest aber ist er mir, um seines Freundes willen, theuer geworden.

Montauban sprang auf und drückte die Hand der Fürstinn an sein Herz, an seine Lippen. Er konnte nicht sprechen, und auch Ines war zu wunderbar und zu tief gerührt. Un seinem Urm verließ sie schweigend die Capelle, verschloß sich in ihr Gemach, und brachte die Nacht mit Zubereitungen für den kommenden Morgen, in Thränen, Hoffen, Ungst und Seligkeit hin.

Sie hatte ichon langst eine kostbare Baffen= ruftung bereiten laffen, die fie Willens war, dem Ritter, dem fie fo viel dankte, am Tage feiner Abreife zu übergeben, und ihn felbst bamit zu schmücken. Alles, was Frauenhande von Bierben bagu verfertigen fonnten, war von ibrer eigenen Sand. Mun aber ließ fie fchnell Belm= zierde und Federbusch andern, und am andern Morgen, als Montauban mit bochklopfendem Bergen fich bereitete, von ihr Abschied zu neb= men, trat fie in Begleitung ihrer Damen, die ibr die Stude ber Ruftung auf Riffen nachtrugen, in fein Zimmer, fagte ibm, bag es ihre Pflicht ware, ihren Kampfer felbst zu waffnen, und fing ihr Geschäft mit fo viel Unmuth an, daß Montauban, deffen Berg ohnedieß ein Raub der beftigsten Leidenschaft war, nun faum feine Besinnung behaupten konnte. 2118 er gewaffnet

mar, reichte fie ihm den Belm, bom eine Dame bisber seinen Augen entzogen hatte, und winkte diefer, fich zu entfernen. Der helm war, wie die gange Ruftung, von blantem Gitber, mit Gold reich verziert, aber oben trug ein goldner Greif den schwarzen und blauen Federbusch. Montauban erblaßte, wie er diese Farben erblickte. Ines ergriff seine Sand, und indem eine Thrane aus ihren Mugen fiel, sagte fie: Saltet diese Farben für fein übles Zeichen, sondern lagt fie Euch kunden, daß unverschuldetes Ungluck und bensviellose Treue endlich ihren Lohn finden muf= fen! Möchte Gott Euch meinem Land und mir erhalten! Schont Eures Lebens, denkt, daß es mir febr theuer ift - und - bier bestrebte fie fich, unter freundlichem Lächeln ihren zunehmenden Schmerz zu bergen, - wenn ihr wiederkommt, fo geleitet mich zur Madonna auf den Monferrat!

Montauban stürzte zu Ines Füssen. Sie beugte sich über ihn, er erhob seine Urme, und sie sank an sein Herz. D, nun sind sieben Jahre der bittersten Leiden vergessen und reich belohnt! rief er endlich: Prinzessinn! Ich kehre als Sieger zurück, ich seize Euch in den Besitz Eures väterlichen Reichs, oder Ihr seht mich nie wieger! Mit diesen Worten riß er sich aus ihren

Urmen, ergriff Schild und Speer, und eilte hinaus, wo seine Hauptleute seiner harrten. Ines aber wankte weinend an's Fenster, sah ihn sich auf sein Streitroß schwingen, das Bolk ihm freudig hoffend zusauchzen, und bald darauf ben ganzen Zug aus ihren Augen schwinden.

Montauban's ganzes Wefen war feit der lets= ten Unterredung mit Ines verwandelt. Ein freudiger Muth blitte aus feinen Augen, Munterfeit und Fröhlichkeit befeelten alle feine Bewegun= gen, und es fchien, als ob die Gewißheit gu fiegen auch feiner Gorge, feinem Zweifel mehr Raum gestatte. Dennoch ward nicht bas Beringste verfaumt, was zur sichern Erreichung bes Zweckes dienen fonnte, und mas fein muthiges Berg mit jugendlicher Rühnheit entwor= fen batte, ordnete fein Berftand mit ber Befonnenheit des Greifes, und führte fein fefter Wille mit mannlicher Kraft aus. Go gelang es ihm überall den Reind zu werfen, aus einer feften Stellung, aus einer Burg nach der andern zu vertreiben, und in menig Wochen bas gange Gebieth von Arragonien von ihm zu befregen. Die abgefallenen Bafallen wurden mit Ernft und Strenge zu ihrer Pflicht zurückgeführt, die Maurifchen Kürften bathen um Frieden, ben

ibnen ber Uberwinder zu vortheilhaften Bedingungen fur feine Fürstinn jugeftand, und jest, ba fein siegreiches Beer, das sich jeden Sag mehrte, wie das des Gegners schmolz, an der befrenten Grange fand, feines übermuthigen Keindes Ruß mehr den Urragonischen Boden entweihte, da ließ er dem Infanten unter Bebingungen, die die fünftige Rube von Urragon fichern follten, und am erften um den Preis der Frenheit des Don Garcia Frieden anbiethen. Der Pring von Castilien, noch erbitterter über feine Niederlagen als vorber über feine Abweifung, verwarf einen Bertrag, ber feine Schwade beurkundet haben wurde, und feste fich noch einmabl zur verzweifelten Gegenwehr. Es bereitete fich eine große Schlacht, die das Schickfal bes Rrieges entscheiden mußte. Bon benden Gei= ten wurde tapfer geftritten, aber das Gefühl der gerechten Sache beseelte den Muth der Arragonier, indeß die Castilianer unwillig ertrugen, fich den Leidenschaften eines nicht geliebten Berrn aufgeopfert zu feben. Bald mußten fie dem Un= drang der Gegner weichen, die Giegsgefühl, Bewußtsenn und der Muth ihres Unführers be= geifterten. Der Infant fab Enirschend die Gei= nigen weichen, und fein Rachedurftendes Berg

trieb ihn, den Feind aufzusuchen, den er mit Recht als die einzige Ursache seines Unglücks betrachtete. Er begegnete Montauban in der Schlacht, es erhub sich ein wüthender Kampf, aber der Infant erlag den Streichen seines Gegeners, und nahm, vom Pferde gestürzt, bluztend und kraftlos, Leben, Krone und Frieden als ein Geschenk aus der Hand des Siegers an. Er blieb sein Gefangener, bis Don Garcia bestrehet und der Frieden unterschrieben senn würde,

Montauban ließ sich die Freude nicht rauben, die Retten des Obeims feiner geliehten Ines felbst zu brechen. Von einem Theil feines sieg= reichen Beeres begleitet, erschien er vor dem feften Schloß, in welchem Don Barcia feit langen Monathen in unwürdiger Saft gefangen lag, und feine Uhndung von allen den Siegen hatte, die indeß Arragonien von feinen Teinden befrent und Ines bem fremden Ritter fo tief verpflichtet hatten. Erstaunt horte er das Beräusch der Bewaffneten im Ochloghofe - und noch erstaunter erkannte er die Urragonischen Karben an ihren Baffenrocken. Es waren feine Landsleute, seine Befrener, deren Unführer bald darauf von Offizieren begleitet in das Gemach eintrat und ben bestürzten Greis im Mu-

genblicke ber Erlösung erft mit Allem, was feit Monathen vorgegangen war, bekannt machte. Garcia fonnte kaum faffen, wie das Alles ge= fchehen mar; aber es blieb fein Zweifel übrig, und er folgte dem Ritter, - deffen bescheiden anmuthiges Betragen ihn eben fo fehr fur ihn ein= nahm, als feine edle Bestalt und feine Sapferfeit, - in bas Lager, wo diefer alsobald, fein ritterlich Wort lofend, dem Infanten die Frenbeit gab. Das Beer ichickte fich nun an, nach Sarragoffa zuruckzukehren. Montauban beftand darauf, daß Don Garcia den Oberbefehl über basselbe, ben er so lange rühmlich geführt, über= nehmen follte, und, aller Weigerungen bes gerührten Greises ungeachtet, trat er an die zwente Stelle, und begleitete fo mit angstlich flopfendem Bergen ben Dheim feiner Ines, als feinen Kelbherrn, auf bem Buge.

Dieser Zug glich einem Freudenfeste durch bas ganze Land. Auf allen Straßen ergoß sich bas Bolk aus Dörfern und Städten, alle Wege waren geschmückt, und Alles jauchzte dem Siezger entgegen, und bewillkommte freudig den gezehrten Greiß, den Sprößling seiner alten Köznige, dessen lange Leiden jedes Herz mit seiner porigen Härte versöhnt hatten, und fast noch

rühmlicher und werther schien ihnen ihr edler Ritter und Befreyer an seinem jegigen Plat, wo seine kindliche Uchtung für den unglücklischen Fürsten ihm eben so viel Herzen erwarb, als die Bewunderung seiner Thaten.

Der Bug naherte fich ber Stadt. Ines war davon unterrichtet. In ihrem kostbarften Schmuck, von ihrem Sofftaat in allem feinen Glang umgeben, erwartete fie das Geer und feine Führer unter einem Thronhimmel auf dem fregen Plat vor ihrem königlichen Pallaft. Der immer machsende Jubelruf des Volkes aus der Ferne, die Bewegung in der ftromenden Menge, endlich der Schall ber Trompeten und friegeri= fchen Mufik, fundigten ihre Unnaberung an. Run erblickte man die Vorberften bes Buges, und Ines horte einen Nahmen von taufend begeifterten Lippen mit lauten Segenswunschen ausspreden, den fie felbst nie ohne innere Bewegung horte oder aussprach. Jest erkannte fie den Selmbusch ihres Obeims, und hinter ihm wehten die blauen und ichwarzen Febern. Gie erhob fich vom Thron. Muf zwen ihrer Damen ge= ftust ichritt fie gitternd über die Stufen berab, ben Rittern entgegen, die indeß von ihren Pfer= ben gestiegen waren, Don Garcia führte ben

Ritter an ber Sand seiner Nichte und Koniginn entgegen. Montauban fant, ohne zu fprechen, auf feine Kniee, und druckte die Sand der Pringeffinn an feine Lippen. Barcia betrachtete Bende. Dieß Schweigen und die Blicke ihrer Mugen fagten bem erfahrnen Mann Alles, was er halb und halb ichon auf dem Weg bierber aus ben Gesprächen des Ritters geschlossen hatte; und als nun Ines etwas von Dank und Belobnung stammelte, als Montauban mit flammenden Blicken versicherte, daß das Bewußtfenn, ihr gedient zu baben, der einzige Preis feines Strebens, fein ichonfter Lohn fen, und bas Bolk laut jubelnd seinen und Ines Mahmen in den Luften wiederhallen ließ, ba trat er bingu und forach : Mitter! Die Wohlthaten, welche Urragonien Euch verdankt, find zu gablreich, und was 3br fur dasfelbe gethan, zu groß und edel= muthig, als daß von einer Belohnung ober ei= nem Gegendienste, der fie aufzuwiegen im Stanbe ware, die Rede fenn konnte. Ich glaube viel= mehr, daß das land mit Allem, was darin ift, fich dankbar als Euer Eigenthum und Befit betrachten konnte, und in diefer Unficht erwähle ich Euch, mit Genehmigung meiner Richte und des ganzen Volkes - er hielt inne, und sah Ines

und die Versammlung einen Augenblick an, — ju seinem Herrn und Beschützer. Empfanget die Hand meiner Nichte. —

Ben diefen Worten fprang Montauban mit beftiger Bewegung empor, ließ die Sand ber Pringeffinn fahren und rief: Saltet ein, Don Garcia! Geht nicht weiter in Gurem großmuthi. gen Erbiethen! 3ch fann und barf diefe Sand nicht annehmen, bevor Ihr und das bier verfammelte Bolf nicht Mues wift und denjenigen fennt, dem es beut so freudig zujauchzet. Der Ritter hielt inne. Garcia trat betroffen guruck, burch bas Bolk lief ein unruhiges Murmeln. Ines erblagte. Ihr Blick, der Montauban's 2luge fuchte, follte ihm fagen, daß ihre Befinnung immer die gleiche bleiben wurde, er mochte feinen Rahmen nennen oder nicht. Aber ber Ritter fab in diefem Momente nicht auf fie, fein buntles Muge irrte finfter und wild forschend von Don Garcia auf bas Bolk, eine heftige Unruhe bob feine Bruft, und ein fchweres Geftandniß fchien in ibm zu arbeiten. Endlich rief er laut, mit erbleichenden Lippen : 3ch bin der Graf von Barcellona! Eine Todtenstille folgte diefer Er-Harung. Raimund faßte fich und fuhr fort: 3ch kenne den Kluch, der über mich ausgesprochen

ift und weiß, daß mein Saupt ber Rache verfallen ift, so wie man hier mich erkennt. Ich be= gebre nicht, daß meiner geschont werde. Unfrenwillia zwar, aber unbesonnen habe ich biesen ehrmurdigen Greis feines Gobnes, die Fürftinn ibres anverlobten Bemahls, das land feines fünftigen Berrichers und Schügers beraubt, und fo wie ich vor Gott schwore, diefen Mord un= Schuldig verübt zu haben, so erkenne ich mich boch der Strafe schuldig. Auch find bereits alle Magregeln getroffen. Meine Leute find fernivon bier, ich habe nur ein Paar meiner nachften Betreuen mich begleiten laffen. Der Graf, mein Bater, ift von Allem unterrichtet, und ich habe feinen beiligen Ochwur, daß er mein Blut nie an diesem Lande rachen wird. Go bin ich bereit ju fterben, und ftebe mehrlos unter benen, die meinen Tod jum Preis des bochften Erdenglucks gemacht haben, im alle in in bie bien gene

Don Raimund nahm ben diesen Worten den Helm vom Haupte, streifte den Schild ab, zog sein Schwert, und wollte es dem Don Garcia überreichen, der finster und schweigend diese ganze Rede angehört hatte. Aber ehe dieser die Hand ausstreckte, um den Degen des Grafen zu empfangen, erhob sich Ines schnell, die bis jest

unter heißen Thränen in den Armen ihrer Frauen gelegen war, trat vor, hielt gebiesthend Raimunds Arm zurück, und sprach mit kaum verhaltner Ungst, aber mit Würde also: Don Raimund! Don Garcia! Und Ihr, Beswohner von Arragonien! Hört in diesem wichstigen Augenblicke meine Stimme, die Stimme Eurer Königinn, des letzten Sprossen eines Stammes, dem dieses Land durch lange Jahre Glück und Ruhe dankt!

Alles schwieg ehrerbiethig. Ines sammelte fich mehr und mehr, und ftand ftolger und rubiger ba. Dann begann fie wieder: 3hr fennt ben Musspruch, der vor fieben Jahren in Rücksicht des Grafen von Barcellona aus dieser Stadt erging: »Mur der follte meine Sand und mei= nen Thron erlangen, der mir das Saupt des Grafen von Barcellona überliefern wurde. Die Bedingung ift erfüllt. Der Ritter von Montauban, der diefes Land und mich von dem verhaß= ten Joche der Fremdlinge befrent, der mit fei= nem Urm und Blut uns geschütt, gerettet, unfre Sitten und Gefete, unfre Sabe und Frenbeit uns erhalten hat, lofet auch das lette Wort. Er überliefert den Grafen von Barcellona unserer gerechten Uhndung Go ift benn nichts billiger,

als daß auch wir unser Wort halten, und von unserer Seite die Bedingungen jenes Vertrags eben so genau erfüllen. Diesem zu Folge nun reiche ich dem Ritter meine Hand, und ernenne ihn hiermit öffentlich zu meinem Gemahl und Herrn, und König von Urragonien.

Die Prinzessinn hatte diese Worte noch nicht geendigt, als ein lautes, allgemeines Jubelgeschren in die Lüfte stieg, und der Ruf: Es lebe die Königinn! Es lebe König Raimund! Unser Erretter, unser Befreyer! verbunden mit den lebhaftesten Freudensbezeugungen die Stimmung des Volkes, und sein Wohlgefallen über die glückliche Lösung des verwirrten Knotens deutlich aussprach. Naimund aber sank in stummen Entzücken zu Ines Füßen nieder, und seine Blicke, nicht sein Mund, erklärten die Gefühle seines Herzens, und gaben Ines die schönste Bürgschaft für ein glückliches Leben an der Seite dieses eblen Gemahls.

III.

Schloß Wiernis.



## Borerinnerung.

Diese kleine Erzählung beruht auf einem wirklichen Ereigniffe, welches fich ungefähr vor fechzig oder siebenzig Jahren in dem Schlosse Miernit in Nieder = Ofterreich im Viertel Un= ter = Manhartsberg zutrug, und wo benm Muf= graben der Grundfeste eines der Schlofpfeiler, ein Berippe in derfelben Stellung, und mit denfelben begleitenden Umftanden, wie es die Ergablung schildert, gefunden worden. Huch der barauf folgende Traum, und ein Theil feiner Erfüllung find nicht gang Erdichtung, und wenn jene Personen noch lebten, von denen ich in mei= ner Kindheit diese Begebenheit oft, und nicht obne jenes fuße Grauen ergablen borte, mit welchem ber junge, und auch wohl ber ausgebilbete Menich Gespenster = und Schauergeschichten an= bort, fie wurden fich lachelnd in der Schilderung erkennen.

Übrigens steht das Schloß Wiernitz noch; vermuthlich sind auch seine Umgebungen noch nicht so sehr geandert, daß jene mir überlies Rieine Erzähl. VII. Ih.

ferte Beschreibung nicht wenigstens jum Theil paffen follte. Daß es in der Zeit des brenfigjab= rigen Krieges und ber Unruben in Ofterreich protestantischen Serren gehörte, ift wahr; daß die Suffiten auf ihren Zugen bis in diese Wegenden brangen, ebenfalls. Wie in diesen benden Perioben die Eigenthumer des Schloffes geheißen, war mir nicht leicht möglich aufzufinden; auch lag an biefer hiftorischen Genauigkeit wenig. Go nahm ich mir die Frenheit, sie, wie das ben vielen Kamilien wirklich der Kall war, nach ihrem Stamm= schloffe zu benennen, indem ich zugleich auf diese Art aller Gehäßigkeit und Deutung von Nahmen auswich. Das übrige Alles, die Ginkleidung, der geheime Busammenhang ber Begebenheiten, die Schurzung und Losung des Knotens, fo wie das Unknupfen an mabre historische Facta aus der Geschichte meines Baterlandes ift erdichtet, und ich hatte nicht fo viel über den Ursprung diefer Kleinigkeit gefagt, wenn nicht die wirkliche Eri= ftenz des noch vorbandenen Schauplages derfel= ben mir diese Erklarung nothwendig zu machen, und die Erwähnung, daß wenigstens ein Theil ber Begebenheiten mahr fen, bem Bangen einen lebhafteren Reiz zu ertheilen geschienen hatte.

Der dustre Decembertag ging ju Ende, draufien vor den Kenstern des Schloffes fenkte der Nebel fich dichter auf ben Fohrenwald herab, und im schwarzbehangenen Trauergemach, wo bie verwitwete Gebietherinn bes Schloffes, Freninn von Wiernis, auf der Kensterftufe stickend gefeffen hatte, fcwieg das leife Beraufch ber Geschäftigkeit. Die Kreninn beckte bas Tuch über den Rahmen, auf welchem fie an einer foftbaren Decke arbeitete, die über den Garg ihres verstorbenen Cheherrn gebreitet werden follte. Es waren die Mappen bes Wiernitischen Saufes, verkehrt, gerbrochen, und mit den Infignien des Todes sinnreich gruppirt; benn ber Frenherr war ber lette feines Rahmens gewes fen. Ihre Michte Mathilbe, die unterhalb ber Kensterstufe gesvonnen batte, stellte das Rad benfeite, und Bende verfanken jest, ba Stille und Dunkelheit sich auch von außen um ihre Seelen legten, in jenes buftre Rachfinnen, bas feit dem Tage, ber bes Baufes Saupt und

Ruhm gebrochen, die stete Begleitung ihrer ein- famen Stunden war.

Es waren trübe Zeiten bamable, als der Frenherr von Wiernit aus der Welt schied, und feine Gattinn rath = und freundlos in der fturmbewegten Zeit zurückließ. Das Feuer bes Religionskrieges muthete noch durch Deutsch= land, die Ochwedischen Beere durchzogen es ver= wustend, und noch verwuftender standen an den meiften Orten Deutsche gegen Deutsche, Unterthanen gegen den eigenen Fürsten, im Kampfe, und manches Saus both im Kleinen das Bild bes zerriffenen großen Baterlandes dar, indem Bater und Rinder, Bruder und Berwandte, Redes einer anderen Sache jugethan, die beiligsten Bande gelöft hatten, und in der allgemeinen Berwirrung und Erbitterung der Gemuther nichts Kestes und Bleibendes mehr ba ju fenn ichien, auf dem der menschliche Beift batte ruben, worauf er ben beiligen Unter ber hoffnung batte auswerfen konnen.

Das Haus der Frenherren von Wiernitz war vor Vielen unmittelbar in die Unruhen der Zeit verwickelt. Seit mehr als hundert Jahren, seit die ersten Strahlen der Kirchenreformation nach Österreich gedrungen waren, den neuen Glau-

ben zugethan, standen sie wie eherne Gäulen unter ihren Brüdern da, und rasches Hervorstreten, kühnes Eingreifen, und weit aussehens de Plane schienen ein unverlierbares Erbtheil dieses Geschlechtes zu senn.

Als darauf ganz Deutschland vom wilden Rrieg entzündet murde, in Ofterreich ob = und unter der Enns das Feuer des Aufruhrs brann= te, fleißig von auswärtigen Feinden genährt, stand Wiernit mit den Jörgern, mit Thonradl und Tichernembl, an der Spige der Migvergnügten, und mit ihnen war er in des Raifers Gemach gedrungen, ihn zur Unterschrift der ständischen Forderungen zu zwingen. Die Trom= peten des Dampierr'ichen Regiments ichreckten die Rebellen auseinander, Mannsfeld murde ge= schlagen, die Schlacht auf dem weißen Berge gernichtete des Winterkonigs furze Berrlichkeit, Ferdinand der Zwepte befestigte sich und den vaterlichen Glauben in feinen wiederberuhigten Staaten, viele migvergnügte Protestanten wan= derten aus, die übrigen murden mit farker Sand niedergehalten. Guftav Udolph mar feit= dem gefallen, und obwohl die Schwedischen Beere unter Banner und Torstensohn noch Deutsch= land verwüsteten, so war boch in Ofterreich ber

Geist ber Uneinigkeit und bes Aufruhrs verloschen und verglimmt.

Wiernit fah fein und seines Hauses Schicksal in dem seiner Glaubensgenossen. Kinderlos und um seine stolzesten Hoffnungen betrogen, legte er sich mit tief zerriffenem Herzen hin und starb.

Das Alles, und ihre eigene Lage ging vor dem Geiste seiner Witwe vorüber, wie sie jest in der Dämmerung des trüben Winterabends ihrer düstern Vergangenheit, ihrer wenig erfreulichen Lage, ohne Schutz, ohne vermögende Freunde, in einem Lande nachsann, wo der Fürst ihrem Hause ungeneigt, die Mehrzahl der Vewohner ihr um des verschiedenen Glaubens willen abhold, und der an den Gränzen wüthens de Krieg jeden Augenblick bereit war, sich über die kaum beruhigten Gegenden zu wälzen.

Auch in Mathildens Herzen bewegten sich Gedanken von anderer aber nicht minder trüben Art. Auch sie hatte unter den Stürmen des Krieges unaussprechlich gelitten, und wenn ihre Tante den verlöschenden Glanz ihres Hauses und ihre mißliche Lage unter feindseligen Umgesbungen betrauerte, so hatte Mathilde die ganzsliche Vernichtung des ihrigen und ihre Verlaffenheit in der fremden Welt zu beweinen. Der

Bater und zwen Brüber waren im Kampfe für Glauben und Naterland unter den Kab= nen ihres rechtmäßigen Beren, Raifers Ferdinand des Zwenten, gefallen, und die Mutter batten Schmer, und die Schrecken bes Krieges, der sich bald nach Jener Tode in ihre Gegend jog, ins Grab gebracht. Mathilde fand fich im achtzehnten Jahre allein auf der Welt, ohne Berwandte, ohne irgend eine Zuflucht, als eine entfernte Tante, eben jene Frau von Wiernit, die, zwar einem andern Glauben zugethan, doch burch ihre übrigen Berhaltniffe fich allein gur Schüßerinn ber verlaffenen Waife eignete. Huch hatte die Mutter auf dem Todbette ihr ihre Tochter empfehlen laffen, und Frau von Wiernis, felbst kinderlos und einsam mit dem alternden Gemable lebend, zeigte fich willig, die schuplose Verwandte an Kindesstatt anzunehmen.

So kam Mathilde in dieß Haus, aber schon der erste Eintritt in dasselbe schien ihr nicht viel Erheiterung zu versprechen. Durch einen düstern Föhrenwald ging an einem trüben Herbsttage der lange Weg, und nur ganz nahe vor dem Schlosse selbst sah sie die baufälligen Thürme aus den Bäumen hervorragen. Iht stand das Gebäude vor ihr, finstere traurige Mauern,

Ülberreste einer alten, besseren Zeit, hier und dort verfallen, mit ungeheueren Pfeilern an der Außenseite, und ringsherum von einem trüben grünbewachsenen Wassergraben umslossen. Das Thor öffnete sich ächzend, und über die halb morsche Zugbrücke gelangte Mathilde in den unerfreulichen Hof, wo hohe Nußbäume, jest halb entblättert, die stille Düsterheit mehrten, und das abgefallene Laub zu ihren Füßen, mit dem verfallenen Gebäude vereint, ein melanchoelisches Vild der Vergänglichkeit darstellte.

Das Innere des Schlosses, die Lebensweise in demselben entsprach dem äußeren Anblick. Eine strenge Ordnung herrschte hier, nie von einer geselligen Freude oder freundlichen Mittheilung unterbrochen. Niemand kam, das Chepaar zu bessuchen; nie verließ dieses, als in dringenden Gesschäften, den Umkreis seines kleinen Gebiethes. Ein düsterer Sinn vereinzelte die Bewohner dessselben unter sich, und seltsame Gerüchte von eisnem unheimlichen, nicht recht geheuern Wesen auf dem Schlosse hielten die Nachbarn zurück. Bald darauf wurde der Oheim krank und starb, und für Mathilden erneuerten sich die traurigen Scenen, die ihr Alles, was sie kürzlich gelitten, wieder in die Seele zurückriesen.

Aber es waren nicht diese Verhältniffe allein, bie jest Mathildens Beift beschäftigten; noch ein tieferes Befühl, eine wehmuthigere Erinnerung lag im Grunde ihrer Geele. Der Lauf des Krieges hatte eine Schwedische Truppe auf den abge= legenen Landsit ihrer Mutter geführt. General Liljenbolm commandirte fie, und unter ben Of= fizieren, die ihn begleiteten, zeichnete fich ein Bauptmann, den man den Gobn des Commanbirenden nannte, nicht bloß burch eine einneb= mende Gestalt, sondern noch mehr burch ein höchst edles Betragen aus. Er ward bald ber Schutengel ber gangen Gegend, die in ihren Bedrängniffen fich an ihn wendete. Dieß machte ihn Mathilben und ihrer Mutter werth, und ein finsterer Tieffinn, ber ibn ftets begleitete und ibn von den lauten Freuden feiner Ramera= den schied, gab ihm in Mathildens Mugen einen besonderen Reiz. Huch glaubte sie wohl zu be= merken, daß der Schwede nicht gang gleichgultig gegen fie geblieben mar, und es freute fie, baß der trefflichste junge Mann, den fie hatte fennen lernen, fie mit lebhafteren Befühlen auszeichnete. Go begegnete fie ihm mit freundlicher Uchtung und Offenbergigkeit; aber Liljenholm wurde ernster als zuvor, und in einer Stunde,

wo er in sichtbarem Rampf seines Innern an ihrer Seite gesessen hatte, und sie ihn freundlich
benm Nahmen nennend aus seinen Träumen zu
wecken suchte, fuhr er plöglich empor und sagte:
Ich heiße nicht Liljenholm, und bin kein Sohn
bes Generals. Er ist mein Pflegevater — ich
aber bin nichts als der Sohn eines Bauers und
heiße Biörn.

Mathilbe erstaunte, aber mehr über die seltsame Urt dieses ungeforderten Geständnisses, als über die Sache selbst, und hatte bald das Ganze vergessen. So nicht der junge Mann. Er zog sich von diesem Augenblick an von ihr merkbar zurück, und schien jedes wärmere Gefühl, jede Unnäherung mit Macht zu bekämpfen. Mathilde, die sich den Veweggrund dieses Venehmens nicht ganz erklären konnte, wurde ebenfalls zurückhaltender. Sie sahen sich nur selten, aber sie sahen sich doch, und je künstlicher Vender Vetragen war, je mehr raubte es ihnen an ihrer Unbefangenheit und inneren Nuhe.

Von seinen Gefährten hatte Mathilde un= terdeß Manches über Lilsenholm oder Biörn er= fahren. Er stammte von einer Bauern=Familie ab, die seit vielen Geschlechtsaltern den Ruf der Redlichkeit, so wie den geerbten Glauben der Vorältern treu bewahrt, und fich ftets burch einen eignen Beift von ihren Nachbarn unterfchieden batte. Dichts batte fie vermogen konnen, als schon gang Schweden sich zur neuen Lehre bekannte, diesem Benspiel zu folgen, und diese Kestigkeit, statt ibr Verfolgung zuzuziehen, schien die Achtung zu vermehren, in der fie stand. Alls jest des kleinen Rudolphs (fo bieß ber Offizier) Altern gestorben waren, nahm der Befiger bes Rittergutes, General Liljenholm, ben verwaiseten Knaben ju sich, und, mas er zuerst aus Menschenliebe zu thun gedachte, ward bald Bedürfniß feines Bergens. Er gewann ben Jungling lieb, ber fich mit jedem Tage edler entwickelte, und, felbit ohne mannliche Erben, fann er barauf ihn an Sohnes Statt anzuneh= men, ihm die einzige Tochter, ein holdes Befcopf und bis jest Rudolphs liebe Befpielinn, zu vermählen, und von feinem Konige Guftav Abolph zu erwirken, daß fein Nahme, Stand, und Reichthum auf den fremden eingepfropften Zweig übergebe, bas alles nur mit ber einzigen Bedingung, daß Biorn ben Glauben und Nahmen feiner Boraltern mit dem feines Pflegevaters und seiner Braut vertausche.

Hierzu war nun aber der Jüngling auf keine

Urt zu bewegen, und er blieb fest entschloffen, lieber allen Wohlthaten feines Pflegevaters, als feinem Glauben, und dem Nahmen feiner Boraltern, ben er mit Stolz trug, ob fie'gleich nur arme Bauersleute gewesen waren, zu entfagen. Bennahe ließ es der General im Borne über den Trop des Junglings bierzu kommen; aber als er nabe baran war, ben Entschluß zu faffen, fühlte er, daß er den Pflegefohn, an den fein Berg fich gewöhnt hatte, nicht entbehren fonnte, und fo blieb Biorn vor der Sand ben feinem Bohl= thater, und ftrebte nun mit regem Gifer darnach, ihm durch verdovpelte Unhanglichkeit feine Liebe zu beweisen, und den versagten Wunsch ju verguten. In diefer Absicht überwand er fich auch, den General ins Feld zu begleiten, und mit ihm nach Deutschland zu ziehn, so weh es ihm that, feiner beiligften Überzeugung zuwi= ber sich den Kahnen des Kaifers entgegen zu stel-Ien, der fur den Glauben focht, welchem Biorn mit warmen Gefühle zugethan war. Uber diefer Krieg, ber einst fur ben Glauben angefangen, und unter diefer beiligen Agide ungeheure Fortschritte gemacht batte, batte seinen Charafter zum Theil langst verloren, und war ein Eroberungsfrieg geworden, und endlich jog eine

tiefe geheime Sehnsucht den jungen Krieger nach Deutschland, und spiegelte ihm in den milden Fluren der südlichen Theile desselben ein unbekanntes Glück vor, das ihm seine jetzige zwangvolle Lage nicht gewährte.

Das Alles erfuhr Mathilde nach und nach, und es diente nicht bagu, ihrer Geele mehr Rube, und ihrem Betragen gegen ben Schwedi= fchen Offizier mehr Unbefangenheit zu geben. Mitten unter diesen Bewegungen der jugendli= den Bergen ichlug ploBlich und unerwartet die Stunde des Albschieds. Mathilde, felbst im Innerften erschüttert, fab den verehrten Freund ben diefer Machricht erbleichen, und der Drang und Ochmerz der naben Trennung gerriß ge= waltsam die Reffeln ftrenger Buruchaltung. Gie verriethen, sie gestanden sich wechselseitig ibre Liebe, und ben der ganglichen Unmöglichkeit, fich je zu besigen, ben der hochften Unwahrschein= lichkeit, fich auch nur wieder zu seben, gelobte Liljenholm, wie ihn Alles nannte, der Gelieb= ten, daß er ihr nach feinem Tode, den er mit Buversicht und Rube in ber nachsten Ochlacht erwarte, erscheinen, und fie auch dort noch feiner unwandelbaren Liebe versichern werde.

In der trüben Abendstunde, wo sie zu den

Füßen ihrer Tante nachdenkend saß, schwebten nun vor ihrem Geiste das Andenken an die versstorbene Mutter, die Betrachtung ihrer unsfreundlichen Lage und das Bild des Jünglings, der ihr so edel erschienen war, und den sie auf dieser Welt nie wieder zu sehen hoffen durfte. Indessen war der letzte Schimmer der Dämmerung erloschen, und die Nacht, von den Frauen unbemerkt, völlig eingetreten, als plößlich ein Schlag und ein Gerassel, wie von Waffen, sie aus ihren Träumen weckte.

Was war bas? rief Frau von Wiernig mit großer Bestürzung.

Das war im Vorsaal, entgegnete Mathilbe ruhig: Es muß etwas gefallen fenn.

Ist heute nicht der Thomas = Abend? fragte bie Cante mit bebenber Stimme.

Ich glaube ja. Warum?

Laß und sehen, was es ist! erwiederte Frau von Wiernit, als sie sich gefaßt hatte. Sie schellte, die Zosen kamen, man brachte Licht und ging in den Saal. Da lag die Rüstung senes Maximilian von Wiernit, den die Familie als ihren eigentlichen Stifter verehrte, von dem Gesimse, auf dem sie zierlich und trophäenartig aufgestellt gewesen war, herabgestürzt —

mitten in Saale. Der Harnisch war zertrüm=
mert, das Schwert zerbrochen, der Schild mit
dem Wappen zerspalten. Erschüttert und bebend
hielt die Freginn die Stücke in ihrer Hand.
Unch das noch! sagte sie nach einer Pause:
Und wieder an diesem Tage! Wann endlich wird
der unselige Geist von hier weichen? Es ist ja
aus mit unserm Geschlechte!

Alles stand schweigend und bang um sie ben biesen Worten, sie aber hieß die Trümmer der Waffen sorgfältig auf einen Tisch zusammen legen, und ging gedankenvoll in ihr Zimmer zurück.

Mathilde folgte, ergriffen von dem, was sie gesehen und gehört hatte, und grauenhaft gestimmt. Die Zose setzte die Lichter hin; das schwarzbehangene Trauerzimmer ward nur sparsam davon erleuchtet. Frau von Wiernitz ließ sich, noch immer finster und in sich versunken, auf das Sopha nieder, und Mathilde wagte es nicht, so bald das finstere Schweigen zu brechen.

Endlich nach einer Weile begann sie: Verzeiht, gnädige Tante, wenn ich Euern Tiefsinn durch meine Fragen störe: aber darf ich Euch wohl um Aufschlusse über Alles das bitten, was so eben geschehn, und was ich von Euch gehört habe?

Die Freginn richtete sich auf und fah Ma-

thilden ftarr an : Fragst du aus kindischer Neu-

Mathilde erröthete: Ihr könntet mir's nicht verargen, wenn auch nur bloße Neugierde mich jetzt antriebe, den Grund dessen zu erfahren, was schauerlich und geheimnißvoll vor meinen Augen vorgegangen ist. Ich darf mich aber doch wohl als Eure Verwandte, und somit als einen Theil dieses Hauses betrachten, in dem —

Das thue nicht, Mathilbe, — das nicht! fiel die Tante ihr rasch ins Wort: Du möchtest es bereuen. Es ist kein glückliches Haus, in das du gekommen bist!

Ihr macht mich nur begieriger, gnädige Frau, zu erfahren —

So sen es denn, erwiederte diese nach einigen Besinnen — obwohl es nicht angenehm, und vielleicht nicht gerathen ist, von solchen Dingen in einer Stunde, wie diese, zu sprechen, wo das versunkene Reich des Todes sich wieder zu öffnen scheint, um ben zurückkehrender Jahreszeit eine alte Schuld einzufordern, oder über lange Beweintes von Neuem zu klagen! Aber was eben geschehen ist, führt dich ohnedieß gewaltsam in jene unbegreiflichen Ereignisse ein, und was sich jährlich einmahl grauenhaft wieder

hohlt, kann dir unmöglich verborgen bleiben. Höre also die Geschichte unseres Hauses, sowie ich sie von meinem verstorbenen Gemahl gehört, der sie seiner Seits theils aus einer alten Chronik, die er vor langen Jahren in einem unserer Klöster gefunden, theils aus Sagen und Über-lieferungen geschöpft hat!

Das haus ber herren von Wiernit blübt bereits in rühmlichen Wirken durch mehr als funfbundert Jahre. Die alle Geschlechter, wie alle Bewohner dieser Länder, war es, ebe das beffere Licht erneuerter Lehre die Welt zu er= leuchten fam, bem romisch = fatholischen Glau= ben zugethan, und feinem Fürften blind und rucksichtslos ergeben. Aber es famen nach und nach andere Zeiten, die Menfchen fingen an über bas, mas fie bisber ohne Untersuchung geglaubt und geubt hatten, nachzudenken, und du wirft ohne Zweifel den Nahmen des edlen Suß fennen, den Verfolgungsgeift und Treubruch den Flammen opferte. Bu ber Zeit, ale feine befferen Einsichten in Böhmen die Oberhand zu gewinnen anfingen, lebten in unferm Saufe zwen Bruder, Rudolph und Max. Jener, ber altere, wohnte mit feiner Frau hier auf dem Stammschloß; der jungere trieb sich mit frischem Le= Aleine Ergabl. VII. Thi. n

bensmuth am glangenden Sofe Raifer Giegmunds su Prag berum, und suchte dort jene Ehre und Muszeichnung, welche das ftille vaterliche Schloß und feine abhängige Lage ihm nie gewährt baben würden. In Prag nun und in ben raschen Bewegungen jener Beit fielen die Funken einer bef= feren Einsicht in fein Gemuth und fanden willige Aufnahme. Bald erschien der junge Frenherr von Wiernis, alle Lockungen des Hofes, alle Drobungen des Kaifers verachtend, mitten unter ben Schaaren der Saboriten, bereit, fein Leben für feine Überzeugung zu opfern, und zeichnete fich vor Vielen ihrer Führer durch Kriegsfunft, wie durch Gifer und Entschlossenheit aus. Er foll ein Liebling des großen Ziska, und oft der Leiter des blinden Selden gewesen fenn. Rudolph von Wiernig, entsett durch die Nachricht von ber Sinneganderung feines Bruders, ließ ibn zuerst durch Freunde warnen und beschwören, reisete endlich felbst nach Bohmen, und wagte fich mit Lebensgefahr unter die Schaaren ber er= hitten Taboriten, um, wie er glaubte, feinen Bruder aus einer Verbindung zu retten, die dem Heil seiner Geele gefährlich mar. Aber er fand ihn unerschütterlich, und feine Unterredun= gen dienten nur dazu, in Max einen unauslösch=

lichen haß gegen ben Bruder zu entflammen, und ihm fein Baterland und den verlaffenen Glauben von nun an zum Ziele feines feindlich= ften Strebens zu machen.

Bald fiel er unter Biska's Unführung verbeerend in Ofterreich ein, wo Bergog Albrecht fein Volk durch ein Landaufgeboth \*) gegen bie Schaaren der Schrecklichen bewaffnet hatte, und wirklich zum erften Mahl zeigte, bag es möglich fen, die Suffiten wo nicht zu besiegen doch zu schlagen. Rudolph war dem Aufgeboth feines Lehnsberrn gefolgt, und mit feinen Mannen im Keld erschienen, aber, wie unsere Chronik fagt, nicht muthig und kampfluftig, wie er fonst zu Felbe jog, sondern unglückahnend und finfter; benn er fürchtete, bem Bruder in ber Schlacht zu begegnen, und fo konnte er kaum feinen Rummer verbergen, als ihn feine junge Frau, die er gartlich liebte, benm Abschied waffnete, und ibm noch einmahl ihr zwenjäh= riges Göhnlein, die erfte und einzige Frucht ihrer Liebe, jum Gegnen darbrachte.

<sup>\*)</sup> Unter Bergog Albrechts Regierung findet fich bie erfte Spur einer ordentlichen Errichtung ber Lande wehr in Öfterreich. G. Geschichte ber Landwehr von dem regulirten Chorherrn Frang Aurg.

Eine Weile ersparte ihm die Vorsicht das Schrecklichste, vor welchem er zitterte. Aber die Schaaren der Kelchner waren, oft verjagt, immer wieder gekommen, um sich von unsern reichen Fluren Beute und Vorrath zu hohlen, und so drangen sie denn einmahl nach Ziska's Tode un=ter Procopius bis an die Donau vor, während Procupek mit einem andern Heerhausen in Un=gern einsiel.

Max von Wiernitz war unter der ersten Ab= theilung der Hussiten, und es schien, als habe er es darauf angelegt, den Krieg in die Gegend seiner Geburt zu spielen, und seinen Bruder mit den Wassen in der Hand aufzusuchen. Der Herzog ordnete einen Theil seiner Leute dahin ab, und Rudolph mußte, nicht ohne geheimes Grauen, den Befehl über sie annehmen, weil Albrecht seiner Treue, seinem Muth und seiner Bekanntschaft mit der Gegend am meisten vertraute.

Unweit von hier kam es zum Treffen, das von benden Seiten mit aller Wuth und Graussamkeit geführt wurde, welche die Kriege jener Zeit bezeichneten. Das Schloß ging in Flammen auf, Rudolphs Gattınn und alle Bewohner desselben fanden in den Gluthen oder unter den Sabeln der Huffiten ihren Tod. Rudolph selbst

fam in der Schlacht um. Zwar heißt es, sey seine Leiche nicht gefunden worden, aber sein Bruder besaß dessen Schwert und Helmzierde als Kriegsbeute. Die Österreicher rächten wüsthend den Tod des geliebten Herrn. Sie trieben Max von Wierniß mit seinem Hausen zurück. Indessen machte auch der Erzherzog siegreiche Fortschritte, Procupek wurde durch die Vanderien des Adels in Ungern geschlagen, die Taboriten zogen sich nach Mähren, und sielen von dem an nie mehr in Österreich ein.

Das war das Ende des Huffitenkrieges in diesem Lande, und zugleich das Ende der ältern Linie unsers Hauses. Als die Stürme ausgestobt hatten, Kaiser Stegmund und Albrecht von Österreich, sein Nachfolger, gestorben und die Blüthe des jungen Ladislaus schnell gewelkt war, da erschien endlich Herr Max von Wiernitz vor Kaiser Friedrich des Vierten Throne, sein Necht an dem Erbe des längst verstorbenen Bruders geltend zu machen. Der Kaiser wollte gern vergessen und vergeben, Max entsagte den äußerslichen Übungen der Taboriten, und Schloß Wiersnitz mit allen seinen Bestyungen wurde ihm rechtskräftig überantwortet. Zwar lief bald, nachstem das Schloß abgebrannt war, in der Gegend

bas Berücht, ein treuer Anecht habe bas zweniabrige Göhnlein des herrn Rudolph gerettet und fen mit ihm entflohn, aber entweder ging er bald darauf durch die Sande der Suffiten, oder auf eine andere Urt zu Grunde, oder die gange Sage war Erdichtung; benn man hat in zwenhundert Jahren nie mehr etwas von feinen Schicksalen gehört. Max bewohnte also bas Schloß, das er mit Eifer und Liebe aus den Trummern wieder aufbaute; aber es ichien, als ob ein feindseliges Geschick von nun an unsern Stamm verfolge. Max ward feines Lebens nicht froh, eine innere Unrube trieb ibn umber, lange ward ihm bas Gluck verfagt, fein Saus in Rindern fortbluben ju feben, und die Beburt bes ersten und einzigen Gobnes fostete ber Mutter das leben. Geitdem, durch zwenhundert Jah= re, rubete die Hoffnung desfelben nie auf mehr als Einem Erben zugleich, bis es mit meinem Bemahl ausstarb. Der hobere Beift, der diesen Max, unfern eigentlichen Abnherrn, befeelt hat= te, erbte auf seine Rachkommen fort, es war ihnen unmöglich, fich gahm und geduldig in alte Formen zu fügen, bloß weil fie alt waren. Mit Freuden nahmen fie baber das Licht ber neuen Lehre an, als es zuerst nach Ofterreich kam,

muthig widerfetten fie fich ben Unmaffungen der Abermacht, und suchten die alten Rechte und Frenheiten ihres Standes für fich und ihres Gleis den gegen Gingriffe zu ichuten. Go famen fie in unaufhörlichen Streit mit Nachbarn und Un= terthanen, endlich mit der Beiftlichkeit, und ibren Landesherrn, und so weit, Mathilde, war das Miggeschick unsers Hauses wohl begreiflich. Aber es fehlte auch an innern Frieden, an ruhi= bigen Genuffe des ererbten Befiges, der von Ge= fclecht zu Geschlecht sich minderte. Migverständ= niffe, Familienzwifte, uneinige, meift kinderlofe Chen bezeichneten unfer unglückliches Saus, und jene dufteren Ereigniffe, welche jedes Jahr am gleichen Tage wiederkehren, scheinen auf ein un= versöhntes Berbrechen bingubeuten, beffen un= ausgetilgter Keim alle Freuden und alles Glück unsers Sauses vergiftet.

»Und was sind denn dieß fur Ereignisse?« fragte Mathilde nicht ohne Bangigkeit.

Es sind jett sieben und zwanzig Jahre, seit ich dieß Schloß bewohne, und kein Thomas-Abend ist vergangen, an dem nicht irgend ein schauerliches oder furchtbares Zeichen uns diesen Tag merkwürdig gemacht und auf Gräuel hingewiesen hätte, die man sich mußte erlaubt has ben, und die zwenhundert Jahre und längst bemooste Gräber nicht vor dem Blick der schauernsten Nachwelt verbergen konnten. Zuweilen lies sen wehmüthig klagende Töne sich wie aus freyer Luft mitten im Zimmer hören, zuweilen erhellte plöglich ein lichter Schein die Gegend, als stünte das Schloß jest wieder in Flammen, daß Alles entsett an die Fenster und vor die Thore lief; wohl auch ertönte manchmahl von jener Seite des Waldes her — sie wies mit den Fingern hin — Geächze und Gewimmer wie von Verwundeten oder Sterbenden —

Jesus, Maria, Joseph! schrie Mathilde, und sie und die Tante suhren von ihren Sigen empor; denn ein gellender Ton, der auf einmahl die Stille unterbrach, schwirrte noch in der erschütterten Luft. Es ward wieder ruhig, und nach und nach faßten sich Bende so weit, daß sie es vermochten umber zu sehn, was wohl die Veranlassung ihres Schreckens gewesen sen. Da sah Mathilde mit Entsetzen mehrere Saiten ihzer Laute wie auf einmahl durch Geisterhand gesprengt. Und diese Laute! — Liljenholm hatte oft darauf gespielt, er hatte diese Saiten kurz vor seinem Ubschied selbst aufgezogen! Eine düsstere Uhnung ergriff sie, sein Versprechen siel

ibr ein, fie fühlte fich beklommen, geangstet. Huch der Tante war es immer unheimlicher, fie ichellte und ließ ben Pfarrer berüber bitten. Gie glaubte fich in mannlicher, in priefterlicher Befellschaft sicherer vor den Einwirkungen der un= fichtbaren Machte. Doch verboth fie ber Richte streng, von Allem, was vorgegangen mar, und was fie felbst ergablt hatte, weder gegen den Beiftlichen, noch gegen Jemand im Sause etwas laut werden zu laffen. Die Gerüchte von ben Spuckgeschichten, und wie wenig es auf bem Schlosse geheuer fen, liefen jum großen Argerniß der Frau von Wiernit ohnedieß fark in der Begend umber, und fie that ihrer Geits alles Mögliche, ben Leuten diefe Borftellungen als Aberglauben und Vorurtheil zu benehmen. obgleich sie felbst sich nicht erwehren konnte, in Stunden ber Erschütterung, wie die gegenwartige war, festiglich baran zu glauben.

Mathilde hatte seit dem Klange der gesprunz genen Saiten ihre eigenen Gedanken. Sie vermischten sich mit den Erzählungen der Tante, und begleiteten sie auf ihr Zimmer, auf ihr Lager, wo sie nicht ohne Thränen um Liljenholm entschlief. Plöglich sah sie sich im Traume in jene Schreckensnacht vom Untergange des Schlosfes verfett. Bilbe Rriegerhaufen burchftreiften nach allen Richtungen den Wald, sprengten bort über die Kläche, oder kampften bier wuthend durch einander. Ein hoher Rittersmann mit dem Wappen des Wiernitischen Sauses ritt mit grimmiger Geberde, wie suchend, allenthalben berum. Jest traf er auf einen andern, ber ebenfalls ei= nen folden Schild am Urme trug. Der zwente fampfte tapfer, boch nur Vertheidigungsweise. Der hohe Ritter erfah feinen Bortheil, er fließ bem andern das Schwert in die Bruft, und diefer stürzte sterbend vom Pferde. In dem Mugen= blicke erhellte der Brand des Schlosses die Begend, fliebende gräßliche Gestalten und Bilder wechselten vor Mathildes Blick. Jest schien es wieder still zu werden, sie fah den ermordeten Ritter am Boden liegen, ohne Waffen, ohne Belm, Mit Schreden erkannte fie Liljenholms Buge, es war fein blaues Huge, nur gebrochen im Tobe, bas golbene haar blutig am Boden zerstreut, und die tiefe Bunde in ber ftarren Bruft.

Sie erwachte durch einen Schren, ben der Schrecken ihr entriß, und ihr erster Gedanke war Liljenholm, und sein Versprechen sich ihr nach dem Tode zu zeigen. Die gesprungenen

Saiten fielen ihr ein. Sie hatte ihn gefeben, fo lebhaft, fo deutlich und fterbend mit gerriffenem Bufen. Es war fein Zweifel, er war gefallen, und hatte fich ihr gezeigt. Die übrigen begleiten= den Bilder des Traums waren febr natürlich durch das Gespräch und die Erzählungen ihrer Tante entstanden. Diese Vorstellung wurde zur unauflöslichen Bewißheit, als wenig Tage nach= ber die Nachricht von einem Gefecht anlangte, in welchem die Schweden viel verloren, und befonders das Megiment, wo Liljenholm fand, ftark gelitten hatte. Man erzählte, der General felbst fen geblieben und einer feiner liebsten Offiziere, ber feine Leiche vertheibigen wollen, über den Entfeelten getödtet worden. Was blieb Ma= thilden übrig, als an ihr Ungluck, und ihren Verluft zu glauben? Wer konnte der Offizier gewesen fenn, der die theuern Uberrefte mit fei= nem Leben zu bewahren gesucht hatte, mer an= bers als der edle Jungling, der dem General bas verdankte, was mehr ift als Dasenn, Erziehung und väterliche Liebe?

Still und traurig lebte sie an der Seite der Tante hin, deren Umgang und Wesen nicht dar= nach waren, ein gedrücktes Gemüth aufzurichten, und jener Traum und die Erzählungen der Tan=

te von den früheren Schickfalen ihres Hauses waren die liebsten Gedanken ihrer vielen einsamen Stunden. Wunderbar verschmolz in ihrer Seele jener Rudolph von Wierniß, dessen Schickfal ihr aus der, obgleich nicht günstigen, Erzählung der Tante wichtig geworden war, mit dem verlornen Freund, und es machte ihr eine wehmüthige Freude, wenn sie diese vermögen konnte, ihr irgend Etwas von jenem Uhnherrn zu erzählen.

Go fprachen fie einft wieder ben bergemeinschaftlichen Urbeit am Rahmen von jenen Begebenbeiten, die Wiernit in die Ufche gelegt, und den Stamm Rudolphs vertilgt hatten, und Mathilde erwähnte des feltfamen Traumes, den fie in der Nacht von dem Thomastag gehabt. Die Tante murde aufmerksam, Mathilde fah, daß die Erzählung sie ergriff, und als sie zulett, doch obne jener schmerzlichen Ubnlichkeit zu gedenken, mit einigen Zugen das Bild des ermordeten Ritters, wie er ihr im Traum erschienen, schilderte, rief die Tante aus: 21th, das ift ja der unglückliche Rudolph! Rudolph? schrie Mathilde heftig erschüttert: Rudolph, fagt ihr? Ihr wißt also? »D es ist nur zu wahrscheinlich, daß er von Bruderhand gefallen, und jener Fluch, der

unser Haus verfolgt, die Rache ungesöhnter Blutschuld ist! Mathilde schauderte, aber sie war froh, von der Tante nicht errathen zu senn. Doch forschte sie nach, woher denn diese in je=nen Zügen das Bild des Uhnherrn erkannt habe, und sie erfuhr nun, daß in dem verfallenen Theil des Schlosses, der der Sage nach den Brand überlebt habe, eine alte Kapelle sen, und in dieser ein Bild, das man nicht ohne Grund für das Bild eben dieses Rudolphs halte.

Das war für Mathilden eine Entdeckung von großem Werth. Sie bath und beschwor nun ihre Tante ihr diese Kapelle öffnen, und das Bild zeigen zu lassen. Iber hier predigte sie tauben Ohren. Frau von Wierniß weigerte sich durchaus irgend eine Untersuchung in jenem durch das Gerücht und Geschwäß der Leute ohnedieß verrusenen Theil des Schlosses zuzugeben, um welchen, als den Rest der Wohnung senes ältern Zweiges ihres Hauses, sich alle jene Sagen drehten, und so mußte die Nichte für den Augenblick der Hossnung entsagen, vielleicht Entdeckungen zu machen, die ihrem Herzen Bestriedigung und einen wehmüthigen Genuß verssprachen.

Aber sie gab barum ihren Wunsch nicht auf.

Es lebte ein alter Diener im Hause, dem unter dem Nahmen eines Schloßwärters die Aussicht und Besorgung aller Baulichkeiten und kleinen Anordnungen übertragen war. Der alte Martin hatte folglich den Zutritt und die Schlüssel zu allen Gemächern im ganzen Schlosse. Dieses Mannes, eines alten redlichen Dieners, Zuneigung hatte sich Mathilde durch kleine Gefälligkeiten zu erwerben gewußt, und er versprach ihr, sobald nächster Tage die gnädige Frau in Geschäften nach Wien gefahren seyn würde, sie in die Kapelle zu führen, doch unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit; denn wenn es Frau von Wiernitz erführe, könnte es ihm den Dienst kosten.

Der Tag der Abreise kam, und der Alte hohlste Mathilden, sobald er sich sicher glaubte, ab. Sie gingen über lange düstere Gänge, Treppe auf, Treppe ab, durch das halb zerfallene Gesbäude, wo Alles die Vergänglichkeit menschlicher Größe, und die Nichtigkeit unsers Senns auf Erden predigte, und blieben vor einer großen, künstlich verschnitzten Thüre stehn. Der Alte zog aus dem rasselnden Schlüsselbund einen verrostesten ungeheuern Schlüssel hervor, drehete und wendete ihn lange, und öffnete endlich. Moders

duft und Giskalte drangen Mathilden aus bem verschlossenen Raume entgegen. Da bieß ibr Begleiter fie verziehn, ging voraus, stieß einen Laden in der Sobe auf, und ein dammerndes Licht fiel durch bunte Scheiben in das Gewölbe. Mathilde trat über einige Stufen hinab, und fab fich in einer fleinen, aller Zierben beraubten Rirche ibres Glaubens. Das aus den morichen Rahmen flatternde Altarblatt, mit dem der Luftzug fpielte, die zerfallenen Bethichemmel, ber eingesunkene Altar, und ber 3meck ihres Biersenns, Alles erfüllte fie mit tiefer unausfbrechlicher Wehmuth. Bier ift das Bild! fagte ber Ulte. Mathilde wandte fich. In der Mauer, dem Altar gegenüber, mar eine Exvoto-Tafel befestiget, ein Denkmahl alter frommer Zeit. Bier kniete ein Ritter in völliger Ruftung einer Frau gegenüber. Zwischen ihnen lag ein kleines Rind auf der Erde. Der Ritter und die Frau ichienen fich die Sande ju reichen, und oben in ben Wolfen schwebte die beilige Jungfrau. Staub und Moder, die auf dem Bilbe lagen, machten es in der Dunkelheit der Kapelle ben= nahe unkenntlich. Mathilde brannte vor Begier= be es genauer zu feben, sie versuchte es loszu= machen, und es gelang. Gie traten aus der Ras

velle binauf ins belle Licht, ber Alte wischte den Staub von dem Gemählbe, und Mathilbe fließ einen Schren aus, als ihr auch bier wieder, in der Geftalt des knieenden Ritters, Biorn's Buge entgegen lächelten. Mun fab fie aber auch, baß der Ritter und feine Frau fich nicht ben der Band, fondern über bem Rinde einen Ring bielten, der, in der Mitte gerbrochen, jedem balb in den Kingern geblieben war. In einer Ecke war das Wiernitische Wappen angebracht, und einige halbverlöschte Buchstaben ließen die Nabmen: Berr Rudolph der Wierniger und feine Chewirthinn Udelheit, mehr errathen als lefen. Lange haftete Mathildens Muge auf dem Bild, indeß ihr Begleiter ihr ein Mahrchen von dem gerbrochenen Ringe erzählte, wie und ben mel= cher Gelegenheit die liebenden Batten ihn ge= theilt, wie fie ihr, ihres Rindes und ihres Saufes Gluck an bas Dafenn bes Rings gebunden geglaubt, und wie er dann auch in dem Brand ju Grunde gegangen, und feitdem bem Saufe fein gunftiger Stern mehr geleuchtet habe. Mathilde hörte nicht viel von dem Ullen. Vorihrem Beifte ftand das Bild bes Geliebten, und im= mer rathfelhafter, immer ungewisser ward ihr fein Schicksal und der Glaube an fein Leben

oder seinen Tod. Gern hätte sie das Gemahlde mit sich in ihr Zimmer genommen, aber sie konnte es nicht ohne Vorwissen des Schloswärzters, und diesen wollte sie eben so wenig zum Vertrauten eines verborgenen Schrittes, als sie ihre Tante um das Vild ansprechen mochte.

Seit diesem Tage aber dünkte ihr das alte wüste Schloß mit seinen finstern Umgebungen nicht mehr so fremd und unheimlich. Eine stille Zuneigung zog sie an die ehemahligen Besitzer desselben. Sie forschte emsig nach genaueren Nachrichten, besonders von dem unglücklichen Rudolph; aber ihre Bemühungen blieben fruchtzlos, denn alle Spuren älterer Zeit waren in dem Brande zu Grunde gegangen, und mit diesem Ereigniß alle Faden abgerissen, die die Folgezzeit an die Vergangenheit knüpften.

Indessen war der Winter vorgerückt, tiefer Schnee bedeckte die Gegend umher, lag in unzgeheueren Lasten auf den morschen Mauern und Thürmen des Schlosses, und machte oft für mehrere Tage jeden Zusammenhang mit dem etwas entfernten Dorfe unmöglich. Un der Seite ihrer Tante, die sich gern in ihren Kummer verfenkte, und die Stimmung, die in ihr herrschte, um sich her zu verbreiten strebte, slossen Mazkleine Erzähl. VII. Ib.

thildens Tage trübe hin, und ihr eignes Gefühl war nicht darnach, um diesen Eindrücken
zu widerstehn. Auch sie begleiteten düstre Vilder, an die schmerzlich beweinte Vergangenheit
schloß sich eine öde Gegenwart, und die Zukunft
verhieß nichts Erfreulicheres. So ging Monath
an Monath vorüber, und wie traurig auch diese Einförmigkeit war, Mathilde wünschte nichts
anders; denn sie hatte nichts mehr zu hoffen auf
der Welt. Ültern und Geschwister lagen im
Grabe, und der einzige Freund, der ihr außer
ihnen theuer gewesen, war entweder im Kampf
gefallen oder doch sonst für sie verloren.

Aber die Natur, die, ewig treu, allein dem Menschen Wort halt, wenn alles Andere ihn versläßt, die Natur übte endlich auch ihre stille Gemalt über Mathildens Herz. Der Frühling näsherte sich, das Leben sing an sich zu regen, und das erste Erwachen der Bewegung in der erstorbenen, von Eis erstarrten Welt verkündigte sich im Geplätscher der Tropfen, die von dem geschmolzenen Schnee auf den hohen Dächern, im Sonnenglanz schimmernd und Farben spieslend, nieder zur Erde sielen. Die Sonne blickte freundlich in die Zimmer hinein, das Herz öffnete sich dem milden Strahl, und eine Uhnung

von der Möglichkeit eines befferen Zustandes brang mit dem golbenen Schimmer in basfelbe. Da brachten die Leute der Tante eines Morgens die Nachricht: einer der alten Pfeiler des Schlos= fes, ben die Last des Schnees zu schwer gedrückt und bas Thauwetter burchbrungen hatte, fen eingestürzt, man mußte ben Schutt wegraumen und schleunig nachsehen, damit nicht noch größe= rer Ochaden erwachse. Unmuthig über diese Störung gab Frau von Wiernit die nothigen Befehle, und ging felbft mit Mathilden nachzufeben. Der Schutt war weggeraumt, und an ber Grundfeste bas Erbreich aufgegraben, um fich von dem Zuftand derfelben zu überzeugen, als man unvermuthet auf einen Gegenstand flief, der über alle Unwesende Erstaunen und Grauen verbreitete. Unfern der Grundfeste, auf der der Pfeiler stand, lag ein Gerippe in der Erde, bas mit benden Urmen ausgestreckt, und wie gekreußiget am Boden befestiget war. Alles brangte fich bergu, diefen feltsamen Fund zu be= trachten, aber vor den Ubrigen fühlte fich Mathilde durch tiefes Mitleiden zu den Reften des Unglücklichen gezogen. Im Saupte ftecte ein Pfeil, in ber Schulter ein zwenter; es ichien ein junger bochgebildeter Mann gewesen zu fenn.

Sie faßte den Pfeil an der Schulter an, er zerfiel in Staub, so wie der andere; und tief gerührt blickte sie wieder auf die martervolle Stellung, in der der Bedauernswürdige sein Leben unter tausend Qualen verhaucht haben mußte. Vielleicht hatte eine geliebte Braut vergebens seine Rücktehr aus dieser letzen Fehde erwartet, vielleicht waren eine treue Gattinn, und verlassene Kinder ben der Schreckensnachricht, auf welche Urt der Gatte und Vater geendet hatte, ein Raub des Jammers geworden!

In diesen Träumen störte sie das Geräusch der herbeyeilenden Menge, die, von dem Gezrüchte der wunderlichen Entdeckung gelockt, aus Schloß und Dorf herzu strömte, sich in Bemerkungen und Betrachtungen ergoß, und das, was sie vor Augen sah, geschäftig und sinnreich mit dem verband, was von der Unheimlichkeit, und den seltsamen Ereignissen im Schlosse ohnebieß in Jedermanns Munde war. Frau von Wierniß, die der ganze Vorfall schon längst widerwärtig angeregt hatte, wurde nun durch diese Gespräche vollends erzürnt; sie befahl ihzen Leuten, das Volk auseinander zu jagen, und die Gebeine sogleich wieder zu verscharzen, wo man sie gefunden, damit den einfältiz

gen und ärgerlichen Gesprächen ein Ende gemacht werde. Sie selbst aber wandte sich dem Schlosse ju, und befahl Mathilden, ihr zu folgen.

Ungern trennte fich diese von den Resten, die ihr lieb geworden waren, und noch unwilliger hörte fie den Befehl der Tante. Go follte diefer Unglückliche, bem ein fo entsetliches Loos zu Theil geworden war, auch jest nach Jahrhunberten, ba ein Bufall ben Nachkommen fein Grab. und die an ibm ausgeübten Gräuel entdeckt bat= te, noch einmahl mighandelt, und der Rube= stätte in geweihter Erde beraubt werden! Das schien ihr graufam, frevelhaft. Gie faßte ein Berg, fie folgte der Tante nach, und durch Bit= ten und Fleben, am meiften aber burch die Borstellung, daß das rechtmäßige Begrabniß des Unglücklichen vielleicht feinem Schatten, und fomit dem Schloffe und der Begend die langft. gewünschte Rube gewähren konne, (denn er moge nun Suffite oder Katholik, Wohme oder Ofter= reicher gewesen senn, so war er ein Christ) er= wirkte sie endlich die Erlaubniß, den Paftor ru= fen zu laffen und mit ihm wegen der Beerdigung zu sprechen.

Die Unftalten wurden getroffen, Mathilde, die nun einmahl in lebhaftern Untheil fur ben

Unglücklichen aufgeregt war, war überall felbst baben, und ließ in ihrer Begenwart die Bebeine aus der Erde nehmen. Uber indem man fie unter frommen Gefang und Bethen erhob, fab fie etwas am Boden schimmern. Gie budte fich barnach. Es war ein goldner, mitten auseinander gebrochener Ring an einem Stuck durch Zeit und Feuchtigkeit verwitterter Rette befestiget. Staunend und bestürzt hielt fie den zerbrochenen Reif in der hand, das Votivbild in der Rapelle fiel ihr ein, und halb mit Schauer, halb mit Freude und Wehmuth ward es ihr gewiß, daß die zerfallenden Gebeine, welchen fie bemuht war die lette Ehre zu erweisen, unzweifelhaft die Uberrefte jenes unglücklichen Rubolphs von Wiernit waren. Von diesem Uu= genblicke an waren sie ihr noch theurer, als vordem. Mit Andacht und Wehmuth wohnte fie der gangen Renerlichkeit ben, und bas Bild des graufam ermordeten Ritters, das mit einer geliebten Geftalt fo viel Ahnlichkeit hatte, fein entsetliches Schicksal, ber Jammer feiner Bemahlinn, wenn fie vielleicht Zeuginn von dem Martertod ihres Gatten hatte fenn muffen, begleiteten und beschäftigten fie ben gangen Sag. Bon ihrem Fund fagte fie der Tante nichts, und

verwahrte die theure Reliquie mit forglicher Treue. Go fam der Abend, und die nacht. Mathilde verschloß wie immer, die Thur ihres Zimmers, bethete brunftig fur alle lieben Entschla= fenen, unter welche fie nun auch Ritter Rudolph von Wiernit gablte und ichlief rubig ein. Gie glaubte zu erwachen vom Schlag ber Mitter= nacht an der Thurmuhr des Schloffes. Ihre Thure ging auf, bas Berippe, welches fie bout batte bestatten belfen, trat ins Bimmer, und, wie sie gitternd ein Rreug ums andre schlug, vor ihr Bette. Fürchte dich nicht! fprach eine Stimme, die Mathildens jagende Geele fanft berührte: 3ch bin fein verworfener Beift; das beilige Zeichen, welches beine Sand macht, ift auch mir das Panier der Erlösung und des Giege. Ich komme bir zu banken. Du hast mich begraben, du haft meinen fterblichen Reften die Wohlthat einer geheiligten Ruhestätte angedeiben laffen, ich will dir meine Dankbarkeit beweisen. Komm' in die Waldkapelle! Dort erwarte ich dich.

Ben diesen Worten schien es Mathilden, als wäre die Erscheinung verschwunden, sie aber kleidete sich an und verließ muthig ihr Zimmer, Wie sie auf die Treppe kam, begegnete ihr der

alte Schlofiwarter. Wohin, edles Kraulein, fo fpat in der Nacht? Mathilde ergablte ihr Beficht. Der Alte schüttelte das Saupt: »Und ibr wollt gehn, und so allein ?« Sie bejahte. » Rein, Fraulein, das gibt der alte Martin nicht zu.» Und fomit begleitete er fie. Gie gingen burch ben Forst einen langen mubsamen Weg. Endlich kamen sie an die Stelle. Da stand ein Rirchlein vor ihnen, einsam und verlaffen, die Pforte war offen, fie traten hinein, und Rudolph von Wiernis, nicht mehr als grausendes Gerippe, fondern blubend in jugendlicher Schonbeit mit den theuren Zugen, die Mathilden fo wohl bekannt waren, kam freundlich auf sie zu, und führte fie bis in die Mitte der Kirche. Sier, fprach er, und wies auf einen Grabstein von rothem Marmor, auf welchem ein frommer Monch in bethender Stellung gegraben war: Sier öffne, und was du findest, wird meinem Beist die Rube, dieser Gegend den Frieden, und dir den Lobn beiner Gute geben! Mit diefen Worten gerfloß die Gestalt in Schimmer. Mathilde er= wachte. Sie richtete fich auf. Es war still und einsam um sie ber. Der Mond schien bell ins Fenster und nicht ohne Schrecken sab sie die Kammerthur offen, welche fie am Ubend geschlossen zu haben sich wohl erinnerte. Tett schlug die Thurmuhr Eins. Ein Grauen überlief sie — sie wußte nicht, ob sie gewacht oder geträumt habe, und so zwischen Furcht und stiller Freude über die Befriedigung des verehrten Schattens, zwischen wehmüthiger Erinnerung an den verslornen Freund und dem Grauen vor allen den unheimlichen Umgebungen hielt der aufgeregte Geist sie wach, die spät gegen den Morgen ein kurzer Schlummer die unruhige Natur in ihr besänftigte.

Sie erwachte heiter; aber der Traum, oder das Gesicht der Nacht war ihr erster Gedanke, und der Entschluß, das Kirchlein zu suchen, ihr erstes Beginnen. Sie kleidete sich an und versließ ihr Zimmer. So wie sie auf den Vorplatz an der Treppe trat, stand Martin, guten Morgen münschend, vor ihr. Sie trat befremdet zurück. Schon so früh auf, gnädiges Fräulein? sagte er. "Ich will spazieren gehen, der Morgen ist heiter. Aber kalt, edles Fräulein! Wir haben einen tüchtigen Reif gehabt. Thut nichts, erwiederte Mathilde, ich möchte gern einmahl in die Waldkapelle. Waldkapelle? wiederholte der Alte wundernd: Hier ist keine Waldkapelle. Doch, doch! versetze Mathilde: Ostwärts vom

Schloffe gegen Wolkersborf zu. "Ja, meint ihr das alte Gemäuer? Das kenne ich wohl. Es foll einmahl vor uralter Zeit eine katholische Rirche da gestanden haben; jest find nur noch Trum= mer davon übrig. Ich dachte nicht daran, und glaubte nicht, daß ihr darum wußtet.« Da= thilden wurde immer feltsamer zu Muthe ben diesem wunderbaren Busammentreffen. Martin führte fie. Es war derfelbe Weg, den fie aus ihrem Traum fannte, diefelben Gruppen der Baume, dasselbe Wachholdergebusch, durch welches der mubfame Pfad ging. Endlich kamen fie auf einen kleinen fregen Plat. Sier ift es! fagte Martin, und wies auf einige zerfallene Mauern, welche zwischen Farrenkraut und Immergrun bemooft hervorblickten. Mathilde trat in den Umfreis der Trummer. Jemehr fie fie betrachtete, je gewisser ichien es ihr, daß biefe Uberefte einst jene Kapelle ausgemacht haben mußten, in der fie sich diese Racht befunden, und, indem sie nicht weit von der Stelle, wo nach ihres Begleiters Musspruch der Hochaltar gestanden hatte, ben Boden von Tannennadeln und Gestripp ein wenig reinigte, glaubte sie deutlich den rothen Marmor des Grabsteins zu erblicken. Tief ergriffen und wunderbar bewegt, verließ sie

endlich den geheimnisvollen Ort, und beschloß ihre Tante zu vermögen, daß sie den Schutt aufräumen, und nach dem ausdrücklichen Geboth des Gesichts, das nun schon durch so manches Zusammentreffen bestätigt war, daszenige suchen lassen sollte, was ihnen Allen Glück und Ruhe verhieß. Aber hiervon wollte Frau von Wiernitz nichts wissen. Treu ihrer herrschenden Unsicht, alle diese Erzählungen ins Reich der Träume zu verweisen, schlug sie Mathilden ihre dringende Vitte rund ab, und ein ausdrückliches scharfes Verboth mit Androhung augenblicklicher Entsernung aus dem Schlosse hielt sowohl diese als den Schloswärter von jedem Versuche ab, den sie vielleicht insgeheim gewagt haben würden.

Unterdessen war der Frühling vorgerückt. Die Kriegsoperationen in Böhmen singen wieder an. Die Schwedischen Heere unter Torstensohn machten reißende Fortschritte; bald standen sie in Mähren und endlich drangen sie sogar nach Österreich vor. Mathilde hatte dieses Unglück ihres Vaterlandes mit Ungst und Trauer wachsen und sich nähern gesehn, aber äußern durfte sie diese Gefühle nicht, wie sie in ihrem Herzen lagen; denn im Hause der Frau von Wiernitz dachte man viel anders. Hier schienen Schwede

und Protestant keine so feindlichen Begriffe zu fenn, und Alles, wovor man zitterte, waren die Schrecken und Verheerungen, wenn, wie es nach und nach den Anschein gewann, das Kriegstheater sich gegen die Donau, und also in die Gegend von Wierniß ziehen sollte.

Da wurde eines Morgens Mathilde zu ihrer Tante gerufen. Sie fand sie mit jenem unglückedeutendem Gesichte, daß ben jedem unerwarteten oder unangenehmen Vorfall dem ganzen Hause Übels verkündete. Es sind schlimme Nachrichten eingelaufen, mein Kind, hub sie an: Die Schwesden rücken gewaltig vor, ihre Vorposten streisfen bereits bis Horn und Zwetl, der Kaiser rüsstet sich seine Hauptstadt zu vertheidigen, und dem Erzherzog Leopold Wilhelm ist das Commando aufgetragen.

Dafür sen Gott gedankt! rief Mathilde, und wollte noch mehr fagen; aber ein strenger Blick der Tante machte sie verstummen: Schweig mit deinen thörichten Hoffnungen! Je hartnäckiger der Widerstand, je langer und blutiger der Kampf. Unsrichten werden die Kaiserlichen doch nichts gegen die Schweden; so haben wir die Qual nur langer zu tragen, denn es ist kein Zweisel mehr, daß der Krieg sich in unsere Gegend zieht.

Go lagt uns fliehn!

Fliehen? antwortete die Tante: Und alles, was ich besitze, im Stiche laffen?

Nur nach Wien -

Wo man meine Glaubensgenoffen mit haß und Widerwillen ansieht? Wo der Kaifer, zwar nicht so grausam wie sein Vater, aber dennoch —

Verzeiht, gnädige Tante! Ferdinand ber Dritte ist mild und gütig —

Jungfer Nichte! Wenn ich Zurechtweisungen und Belehrungen brauche, werde ich sie nicht ben einem achtzehnjährigen Mädchen suchen. Alsles, was du zu thun hast, ist, für das zu sorgen, was ich dir auftrage. Es müssen Vorräthe aller Art herbengeschafft, und alles zur anständigen Aufnahme derjenigen bereitet werden, die ihr Siegeslauf bald hierher führen wird. Setzt geh', und sprich mit dem Haushofmeister!

Mathilde ging mit schwerem Herzen. Die Schrecken des Krieges, denen sie in den glücktichen Fluren von Österreich entstohnzu senn glaubte, sollten sie auchzhier ereilen, die Schwedischen Truppen, deren Urt und Wesen sie aus trüber Erfahrung kannte, sollten auch hier ihr freudentoses Leben verbittern, und kein edles geliebtes Herz unter ihnen, wie ehemahls, der verehrte

Schutgott der bedrängten Gegend werden. Aber es galt zu handeln und nicht zu trauern; und so weh es ihrem Herzen that, die Gesinnungen zu bemerken, mit welchen Frau von Wiernitz und das ganze Haus die Ankunft der Schweden erwarteten, so sah sie doch ein, daß, man möge gesinnt senn, wie man wolle, mit Ernst und Eifer auf ihren Empfang, und ihre Verpstegung gedacht werden müßte.

Indessen kamen Nachrichten auf Nachrichten von dem unwiderstehlichen Vorrücken der Schweden, und wie auf der andern Seite alle Unstalten zur tapfersten Gegenwehr gemacht, Wien befestigt, die Auen verschanzt würden, und der Erzherzog sein Lager in dem Theil derselben, der die Brigittenau heißt, aufgeschlagen habe, fest entschlossen, die Ankunft der Schweden hier hinter der Schuswehr des heimischen Stromes zu erwarten, und die Hauptstadt mit seinem und seiner treuen Österreicher Blut auf's Ausberste zu vertheidigen.

In Wiernit dachte man anders. Die Schwesten wurden hier mit stolzen Hoffnungen erwartet, und Alles, was man von den Anstalten an der Donau hörte, mit Unwillen oder Verachtung aufgenommen. Jene wurden bald erfüllt. Die

Schweden rückten an, sie breiteten sich in der flachen Umgegend aus, und in Wiernitz wurde eine Urt von Hauptquartier errichtet, von wo aus Befehle und Nachrichten nach allen Seiten ausgiengen und wieder einliefen.

Mathilde erblickte die ersten ihrer Schaaren mit Schrecken und Trauer. Es waren dieselben Feinde, die ihrem Hause und ihrem Lande schon so viel Übels zugefügt hatten; es war dasselbe Regiment, unter welchem nur dersenige allein sich nicht mehr befand, dessen Wiedersehen sie für alles erlittene Ungemach hätte trösten, von dessen Denkungsart sie auch hier Schutz und Erleichterung für ihre Landsleute hätte hoffen können. Sie erkundigte sich um den vermisten Kameraden. Ihr Traum, ihre Uhnung hatten nur zu wahr gesprochen: er war an der Seite seines Psiegvaters, dessen Leiche er den Feinden nicht lassen wollte, unter ihren Säbelhieben gefallen.

So war denn auch der letzte schwache Funke von Hoffnung ausgelöscht, und Mathilde ergab sich mit stiller Fassung in ihr Geschick, jetzt entschlossener als vorher, Alles zu ertragen, und über nichts mehr zu klagen; denn das Leben hatte keinen Reiz mehr für sie, und sie betrachtete es nur als den büstern, steinichten Übergang in ein besseres Senn, wohin ihr 211= les, was sie liebte, schon vorangegangen war.

Muf dem Schloffe wurde es mit jedem Tage lebhafter. Immer mehr Truppen jogen fich in der Gegend zusammen, und immer höher schwol= Ien die Hoffnungen der Frau von Wiernit und Aller, die so bachten, wie sie. Die Schweden schickten sich an, vor Wien felbst zu rucken, und eines Morgens weckte der Donner der Kanonen, die aus der Wolfsbrücken = Ochanze gegen die Stadt flogen, die Bewohner des Schloffes aus bem Schlafe. Alles eilte auf die Zinnen, auf die Thurme, um zu schauen. Alles war in fro= ber Erwartung. Schon sah man die stolze Sauptstadt gedemuthigt, die ungeliebten Furften entflohn, die Ochweden siegreich in den Raiser = Pallast einziehen und die neue Lebre und die neuen Rechte fich von dort aus über das gange Land verbreiten.

Uber wie die Sonne höher stieg, schien der Lärm der Schlacht sich zu nähern. Immer stärker wurde der Donner des Geschüßes, immer ängstlischer die Gesichter. Unter den Schweden, die im Schloß geblieben waren, entstand ein unruhiges Murmeln. Plöglich sprengten zwen Offiziere in den Hof. Fort! Fort! riefen sie: Alles ist vers

loren, wir find geschlagen, ber Erzberzog rückt an. Schnell wurden die Pferde aus den Ställen gezogen, bas Bepack auf die Bagen geworfen, Bermundete, Fliebende famen in gefdreckter Eile an, Berwirrung und Larm war allgemein, das Schloß erscholl von Flüchen und Rlagen, und nur Ein Berg war, dem alle diese Migtone als die fußeste Musik flangen; denn sie verkundeten ihm den Gieg der Geinigen, die Erhaltung bes geliebten Berrichers und des vaterlichen Glaubens. Doch mitten in ihrer Freude vergaß Ma= thilde ihrer Pflichten nicht. Gie wich feinen Schritt von ihrer Tante, beren Lage in diesem Hugenblick wirklich peinlich war, fie troftete fie, fo gut sie konnte, sie wies sie auf die allbekannte Milde des Habsburgischen Hauses bin, und ließ sie Verzeihung und Nachsicht für die verlaffene Witwe hoffen, die dem Drang der Umstände nicht zu widerstehen vermocht hatte. Go flößte fie zuerst Faffung, dann einen Schimmer von Hoffnung in ihr Berg, während nach und nach das Schloß von Schweden leer ward, und, wie fie abgezogen waren, entfernter Trompetenschall die Unkunft der kaiserlichen Reiteren verkundig= te, welche die Kliebenden verfolgte. Frau von Wierniß ichrack zusammen; aber in Mathildens Rleine Ergabl, VII. Thi. W

Berg jogen mit dem lang entbehrtem Befühl von Freuden fuße, ihr unerklärliche Soffnungen ein. Immer naber und naber fam ber Schall. Mathilde vermochte nicht zu bleiben, sie flog die Treppe in den alten Thurm hinan. Da fprengte ber Saufe blinkender Kuraffiere ichon über die Ebene daber, und verlor fich im Walbe; bald erschienen immer mehr und mehr ber faiferli= den Schaaren und endlich, von vielen Offizieren in schimmernden Rüftungen und Uniformen umgeben, der Erzbergog felbst, ein milder En= gel und muthiger Beld zugleich. Gie nahmen ihren Weg gerade auf's Schloß zu, und Mathilde hatte eben noch fo viel Zeit vom Thurme berabzueilen, um den Unkommenden auf der Treppe zu begegnen. Ein kaiferlicher Offizier eilte über den Sof die Stufen berauf, er ftand vor Mathilben, und mit einem Ochren bes Schreckens und der Freude fuhr diefe guruck benn es war Lisjenholm. Auch er erschrack ben ihrem Unblick, und es mabrte einige Gefunben, bis die Glücklichen fich faffen und ihre Seligkeit begreifen konnten. Aber zu Erklarun= gen war feine Zeit. Liljenholm war als Bothe seines Herrn, des Erzberzogs, da. Mathilde eilte zu ihrer Sante, sie von der Unkunft bes

erhabenen Gastes zu benachrichtigen; aber Frau von Wiernitz fühlte sich außer Stande, ihn zu empfangen, sie zog sich in ihre Bemächer zurück, und Mathilde mußte ihre Stelle vertreten.

Der Erzherzog fam. Er befah die Begend, das Schloß, und fand es geeignet zu einem Aufenthalt von ein Paar Tagen. Mathilde, von Liljenholm und einem Adjutanten bes Pringen begleitet, eilte überall felbst bin, gemeinschaft= lich mit ihnen Alles zu betreiben und zu veran= stalten, was für den Aufenthalt des Feldberen und feiner Begleitung nothig war, und fehrte enblich nach einer Stunde, in welcher es ihnen nicht möglich war, mehr als einzelne Worte zu wechseln, in den Gaal zuruck, wo der Erzberzog fie erwartete und mit freundlicher Suld fur ihre Mühe dankte. Und erft bier, in diefer fonst Ehrfurcht gebiethenden Gegenwart, erfuhr Mathilde theils aus dem Munde ihres Freundes, theils aus dem feines neuen Beschützers bas Schickfal desfelben. Er batte, feinem Borfat treu, feinen Pflegevater nicht einen Mugen= blick verlaffen, er batte in ber Schlacht mebr als ein Mahl für sein Leben gewacht, bis endlich feine treue Liebe ben Tobesftreich in einem unglücklichen Momente nicht mehr aufbalten konnte. General Liljenholm fiel an ber Seite feines Pflegesohns, und diefer fank nach fruchtlosem Kampf um die theuern Uberreste sterbend auf ihn nieder. Dieß Benspiel kindli= der Liebe rubrte den faiferlichen General. Er ließ sich nach dem Gefecht auf den Plat fub= ren, wo der gute Gobn, einem Sterbenden gleich, auf der Leiche feines Wohlthaters lag. Man fand noch Leben in ihm; der General ließ ihn mit Gorgfalt pflegen, und als er die Bewegung der Reise vertragen konnte, ging er nach Wien, fich dort unter geschicktern Sanden und in rubigeren Umgebungen völlig berftellen zu laffen. Es war aber nicht bloß diese Rücksicht, die ihn in die Raiserstadt führte, es war jener Bunfch, der lang in feiner Bruft lag, und ibn mit gebeimer tiefer Gebnsucht nach Ofterreich jog, als dem Lande, wo alle Sturme feines Bergens gestillt, und aller Kampf Frieden werben sollte. In Wien lernte er den Erzherzog Leopold Wilhelm kennen, den das Berucht auf ben jungen kriegsgefangenen Schweden aufmerkfam gemacht batte, und bald hatte Jener in dem Fremden das treue offene Gemuth, diefer in dem Pringen den herrn erkannt, dem er am liebsten in der Welt dienen wollte. 2(n

Schweden knüpften ihn fürder keine Bande mehr; seine Altern waren längst begraben, der General todt. Glauben, Meinung und stille Bunsche stimmten für das neue Vaterland; er nahm mit freudigem Muthe Dienste unter des Erzherzogs Truppen, der ihn immer lieber gewann und mit tausenderlen Banden an seine Person zu ketten wußte, und so war es gescheben, daß er jest mit ihm auch nach Wiernit kam, und unverhofft Jene fand, deren Vild mit stets gleicher Bärme in seiner Brust gelebt, und die er auf Erden nie wieder zu sehen gestürchtet hatte.

Dem gütigen Fürsten hatten früher manche Außerungen seines Begleiters und in diesem Augenblick sein Herz, daß die Bewegungen der Liebenden trot der Fassung verrieth, die seine Gegenwart von ihnen erzwang, eine deutliche Ansicht ihrer Lage gegeben, und er sann mit schöner Freude darauf, sie glücklich zu machen, als plöglich Liljenholms Blick auf dem Wappenschild der Wiernitzer hangen blieb, das über der Einzgangsthüre des Saalsprangte. Mein Gott! rief er aus: Was ist das für ein Wappen! Das der Herren von Wiernitz, sagte Mathilde, der Bessitzer dieses Schlosses. Wiernitz? Wiernitz? rief

Liljenholm erschüttert: Seltsamer Zufall! Er zog ein alterthümliches Siegel aus einer Kapsel hervor. Hier ist auch das Wiernisische Wappen, sagte er, und verglich prüfend das Siegel mit dem Schilde: Alle Zeichen treffen zu. Der Erzeherzog besah es ebenfalls, und auch er erkannte mit Erstaunen die Gleichheit bender Wappenschilde. Woher habt ihr das Siegel, Herr Rittemeister? »Es ist ein Erbstück meiner Väter, ein Kleinod, das sie als einen unverlierbaren Schatz durch zwenhundert Jahre treu bewahrt haben, das sedesmahl der sterbende Vater dem Sohn übergab, und ihn schwören ließ, es nie unter keiznerlen Vedingung zu veräußern.

Und Eure Altern waren Bauersleute? fagte ber Fürst.

Urme Bauersleute an der Rufte derOftsee,auf einem Rittergute bes Generals von Liljenholm.

Sonst habt ihr aber nichts, das auf irgend einen Zusammenhang deuten, oder über den Urssprung eures Hauses einiges Licht verbreiten könnte?

Doch! antwortete Liljenholm, und wandte sich seitwarts, um eine Schnur herauszuziehen, die er unter den Kleidern auf der Brust trug. Hier, gnädigster Herr! fuhr er fort, indem er

dem Erzbergog ein Stuck eines gerbrochenen alt= modischen Ringes überreichte. Huch biefes ift ein beiliges Undenken meiner Uraltern! Gie waren feine eingebornen Schweden; der Erfte meines Stammes wurde vor zwenhundert Jahren als Rind aus Deutschland dahin gebracht, und es hat fich mit dem Gefühl eines gewiffen Stolzes die Gage in unferm Saufe erhalten, daß jenes Rind von einem eblen Stamme, burch Bufall gerettet, oder entwendet, und von einem treuen Rnechte, der ein geborner Ochwede mar, nach dem Vaterlande diefes lettern geführt worden fen. Jest nahm auch Mathilde den zerbrochenen Ring aus Liljenholms Band. 21ch Gott! rief fie mit einem leichtem Erschrecken: 3fts mog= lich? Diefer Ring! Wartet einen Augenblick, herr von Liljenholm! Ich bin sogleich wieder bier.

Sie eilte fort, und war in ein paar Minuten mit dem Ringüberreste wieder da, den sie ben den Gebeinen des unglücklichen Rudolph von Wiernitz gefunden hatte. Man fügte die Stücke zusammen, sie paßten vollkommen, und der Ring war ganz. Erstaunt hielt ihn der Erzherzog zwischen den Fingern, und betrachtete den wunderbaren Fund, und nun wurde Mas thilbe aufgefordert, zu erzählen, wie ste zu bem Ringe gekommen war.

Liljenholm wurde feltsam zu Muthe ben biefem Berichte. Ihm war, als loften fich alle verworrenen Bilder feiner Geele in flare Gedanken auf, als finge er erft jest an, fich und bie mun= berbaren Kührungen seines Lebens zu versteben. Muss, was ihn umgab, schien sich mit ihm zu befreunden, diese Uhnenbilder umber im Gaale, biefe Ruftungen, die Menfchen getragen batten, beren Blut mahrscheinlicher Weise in seinen Aldern rollte! Mathilde hatte ichon eine Weile geendet, als er aus tiefem Nachdenken erwachend plöglich auffprang und rief: Edles Fraulein! Kührt mich zu eurer Sante! Lagt mich der meine Ehrfurcht bezeugen, die wohl die einzige Ubrige bieses Sauses ift! Mathilde zogerte; sie kannte bie Denkart ihrer Sante. Doch ging fie endlich, aber es brauchte einige Zeit, bis es ihr gelang, ben Widerwillen berfelben zu überwinden. Gie nannte die gange Sache ein Mabrchen, ben Fremden einen Abentheurer, und nur die Ocheu vor dem Ergherzog vermochte fie endlich, fei= nem Liebling das geforderte Behör nicht zu verfagen.

Liljenholm trat ein. Frau von Wierniß

ichwieg einen Mugenblick betroffen ben feinem Unblick benn es war die Gestalt jenes Uhn= berrn, die sie nur zu wohl kannte, und an welche fie nie ohne gebeimes Grauen bachte. Gie em= pfing ibn artig. Gie batte fich vorgenommen, fremd und kalt gegen den Abentheurer zu fenn, aber es mar etwas in dem Betragen des Junglings und in feiner Gestalt, das ihr erft 21ch= tung, dann fogar ein leifes Gefühl von Boblwollen aufdrang. Go fremd ihrem Befen diese Empfindung war, fo wenig unangenehm ichien fie ihr doch, und diese Stimmung gab ihr eine angenehme Freundlichkeit, welche auch den Jüngling in kindlicher Reigung zu ihr zog. Er faßte benm Fortgeben nicht ohne Rührung ihre Sand, und fagte: Wie es auch immer mit meiner Berkunft beschaffen senn mag, edle Frau, Ihr erlaubet mir boch, Euch zu verehren, und Euch in den jesigen Umftanden meine Dienste anzubiethen, so geringfügig das ist, was ich Euch leisten kann. Frau von Wiernit dankte ibm berglich, und außerte gegen Mathilben, als er fort war, daß fie fich nie einem Menschen in ben erften Stunden fo geneigt gefühlt habe, als diefem Fremden, und daß fie fich diefen Ginbruck durch nichts zu erklaren wiffe, als durch

das feltsame Spiel der Natur, die in feiner Bildung zufällig eine alte Gestalt ihres Saufes wiederhohlt habe. Von wirklicher Berwandtschaft, von jenem gebeimnifvollen Zusammenbang wollte sie nichts wiffen, und nannte Alles, mas Mathilde erzählte, Werk des Zufalls. Gelbst als man ihr die zwen Ringhalften und das Siegel ihres Saufes wies, borten ihre Zweifel nicht auf; benn konnten nicht in zwenhundert Jabren ein paar unbedeutende Kleinigkeiten burch Ungefähr, und feltsame, obwobi febr naturliche Ereigniffe in allerlen Sande gekommen fenn ? Ben diesem fortwährenden Unglauben blieb nur noch ein Beweis übrig, bas, was nach bem Musspruch des Traumgesichts unter den Trum= mern der Waldkapelle verborgen lag. hier stellte fie ihnen jene taufend Bedenklichkeiten entgegen, die fie früher gegen Mathilden geltend gemacht batte. Diegmabl entfraftete fie ein Wort bes Erzberzogs. Man verfügte fich in den Bald, die Ruine murde gefunden, der Grabstein erho= ben. In einem metallenen Garge lag neben Bebeinen und einigen Reften, die auf den geiftli= den Stand des Begrabenen ichließen ließen, eine Rapfel, und in berfelben eine Schrift, die der Erzherzog entfaltete, und nicht ohne Mühe

die halbverblichenen alterthumlichen Züge ent=

Es war eine Urkunde, mit Infiegel und Beugen-Unterschrift gehörig verwahrt, und geschrieben am Sankt Thomas, des beiligen 3wolf = Bo= ten = Tage im Jahre des Beils eintausen, vier= bundert und fünfzig von dem damabligen Pfarrer bes Orts, einem Monch aus Klofter Zwetl, den sein Gewissen und Gefühl drangte, was er mit Grauen erlebte, und wovon der Zufall ihm bie Mitwiffenschaft aufgebrungen, ber Rachwelt, zu vielleicht fünftiger Bergutung, aufzubewahren. Der fromme Monch bezeugte in diefer Schrift mit klaren Worten und aus dem Munde eines Augenzeugen, des treuen Biorn's, eines gebornen Schweden und Schildknappen herrn Rudolphs, daß Max von Wiernig der Morder feines Bruders gewesen fen, daß Rubolph ihn im Gefecht vermieden, fo lang er ge= fonnt, und daß er gegen den Bruder nur fein Leben vertheidigt habe. Go fen er dann bald als ein Opfer seines bruderlich = frommen Ginnes gefallen, von bem unmenschlichen Gieger feiner Baffen beraubt, und fein Leichnam den wuthenden Kriegesgesellen ju Schimpf und Dighandlung überlaffen worden, die, als fie noch

Leben in ihm verfpurt, ihn mit Banden und Rugen nicht weit von feinem Ochloß am Boden angenagelt und mit Pfeilen auf ihn geschoffen batten, in welcher graufamen Lage er noch die Rlammen feines Saufes aufgehn und feine geliebte Chewirthinn in denfelben elendiglich umkommen gefehn. Der treue Knecht Biorn aber hatte Mittel gefunden, mitten aus ben Klammen bas zwenjährige Göhnlein feines Berrn zu retten, und fich mit ibm ju dem Pfarrer, deffen Rirch= lein und haus ziemlich weit vom Schlosse im Föhrenwald lag, zu begeben. Ginige Tage bielten sie sich daselbst verborgen; als aber ein un= gewiffes Gerücht fich verbreitete, daß das Kind gerettet, und also ein Erbe des ermordeten Beren Rudolphs am Leben fen, murden auf Befehl feines Bruders die schärfften Nachsudungen angestellt und ein Preis auf das Le= ben des armen Kleinen gefegt. Run, fuhr der Pfarrer in feinem Bericht fort, hielt ich nicht fur rathsam, das Kind langer in meinem Saufe, und in einer Begend zu behalten, welche von den gottlosen Regern nach allen Richtungen durch= ftreift und unficher gemacht wurde. Ich wurde also mit dem treuen Biorn dabin eins, daß er das kleine Herrlein einstweilen mit sich nehmen und in feinem Vaterlande ben seinen Freunden, als wohin er zu gehen gedachte, bergen, zum Abzeichen aber der edlen Herkunft des Kindes ein Petschaft seines Vaters, welches mir als Geheimschreiber zur Ausbewahrung übergeben war, und überdieß jenen halben goldnen Finger-reif mitnehmen sollte, den die selige Mutter einst in einem Stündlein trüber Uhnung, in welchem ihr ihr und ihres Hauses entsehliches Geschick vorging, vom Finger gezogen, mit Hülfe ihres Eheherrn zerbrochen, und selben sowohl als dem Kinde, als denen ihr liebsten zwen Wesen auf Erden, zum ewigen Undenken zu tragen besohlen, als Sinnbild, wie sie gleichsam auch ihr Herz zwischen ihnen getheilt habe.

Dieses that nun der Knecht auf mein Begehren. Er schied in der Nacht von mir, indem
er das Kind in seinen Urmen vor sich auf dem Pferd hielt, und verhieß mir mit einem heiligen Schwur, des Knaben treulich zu warten, ihn in der allein feligmachenden Kirche nach altem Glauben zu erziehen und ihm einst die benden Ubzeichen seiner Geburt ben reisen Jahren zu übergeben, wenn es mir nicht früher so gut werden sollte, ihm eine günstige Nachricht von einer etwanigen Veränderung der Dinge ben uns zu geben. Aber, baß Gott erbarm! es bat fich nur Alles ins Schlechte verändert. Berr Max von Wiernis ift aus Böhmen gekommen, um das Erbtheil seines von ihm erschlagenen Bruders in Besit zu nehmen, und hauset nun nach feinem barten Ginn und fegerifchen Glauben über die armen Leute, die mit ichwerem Bergen der befferen Zeiten und ihres vorigen Berrn gedenken. Much ift Frieden und Ruhe aus der Gegend gewichen, und es zeigt fich das göttliche Mißfallen aus den hier verübten Gräuelthaten burch allerlen erschreckliche Zeichen, welche feitbem jeden Sanct-Thomas-Abend fich im Ochloß oder um dasfelbe berum ereignen. Es angstigen fich die Leute und wiffen nicht recht, was das Ding bedeuten will. Ich aber weiß es nur zu aut, als den der treue Knecht von Allem be-Tehrt, und der es vergeblich oft versucht hat, das Gewissen des ungerechten Räubers und Brubermorders zu rühren. Da folches nicht gesche= ben konnte, erkannte ich deutlich, daß es der Wille Gottes nicht sen, und daß er vielleicht dem gestrengen herrn Max, wie einst dem Pharao, gefliffentlich das Berg verhartet habe, um dereinst ein Benspiel der göttlichen Strafe an ihm oder seinem Saufe aufzustellen. Somit habe ich

von jenen vergeblichen Versuchen abgelassen, mir es aber nicht verwehren können, die wahre Vesschaffenheit der Dinge und das Geheimniß von dem eigentlichen Mörder meines geliebten Herren, wie auch von der Rettung und dem Leben seines Kindes, als rechtmäßigen und einzigen Herrn dieses Schlosses und aller dazu gehörigen Länderenen, mit meiner Nahmensunterschrift und daran gehängten Insiegel, von dren glaubshaften geschwornen Zeugen unterschrieben, zu bekräftigen und auf künftige Zeiten aufzubeswahren.«

Mit steigender Bewegung hörte Liljenholm die Schrift des guten Mönchs und in ihr das unläugdare Zeugniß seiner Abstammung verlessen. Der Erzherzog hieß ihn am Schluß desselsben niederknieen auf dem Grad des ehrlichen Mannes, der vor zwenhundert Jahren treu und gewissenhaft für das Glück des Ungebohrnen gesorgt hatte. Dann zog er den Degen und sprach: Mit Vorbehalt der Genehmigung meisnes kaiserlichen Bruders und Herrn erkenne ich Euch hiermit als den einzigen und rechtmäßigen Besitzer und Erben des Nahmens und aller Güster der Frenherren von Wierniß, und belehne Euch indeß im Voraus in meines Bruders,

bes Kaisers, Nahmen damit. Steht auf, Herr von Wierniß, und sehet diese Unerkennung nicht bloß als eine Handlung der strengsten Gerechtigkeitsliebe, sondern auch als einen Beweis an, wie gern ich Euch die mir und meinem Hause geleisteten Dienste zu belohnen geneigt bin!

Man kehrte nun ins Schloß zurück, mo Mathilde und die Sante mit febr verschiedenen Em= pfindungen, aber Bende mit gespannter Erwartung der Wiederkehrenden harrten. Der Ergherjog ließ sich sogleich ben der Besitzerinn des Schloffes melden, und ftellte ihr, nachdem er fie die Urkunde hatte lefen laffen, in dem Rittmeifter Liljenholm den eigentlichen Berrn von Wiernit, und mithin ihren Bermandten und funftigen Eigenthumer der Guter vor, welche ohne= dieß nach dem Tode ihres Gemahls dem Kaifer als obersten Lehnsherrn verfallen waren. wußte nicht recht, wie sie diese Machricht aufnehmen follte; es war ein Streit in ihrem Bergen vom alten Stolz und frischer Reigung zu bem Jungling, der ihr in den ersten Stunden fo angenehm erschienen war. Aber Liljenholm oder Wierniß wartete nicht, bis dieser Streit entschieden war. Er ließ sich vor seiner nunmehrigen Verwandten ehrerbiethig auf ein Kniee nieder,

bath fie, ihm zu verzeihen, wenn diefe Unerfennung unangenehme Befühle in ihr erregt habe, und ersuchte sie, sich von nun an, wie bisher, als die einzige rechtmäßige Bebietberinn und unumschränkte Frau in diefem Schloffe gu betrachten, indem er, fo lange fie lebte, wenn fie es ibm erlauben wollte, fie wie feine Mutter eb= ren, nichts ohne ihren Willen und ihre Buftim= mung vornehmen, und fich als ihren Gohn betrachten murde, der ihr Gehorfam und Liebe schuldig fen. Frau von Wiernit ftand verlegen, bewegt vor ibm. Zum erften Mable feit langer Beit erhoben fich in ihrem Bergen die fanfteren Regungen der Liebe und Dankbarkeit. Ehranen brangen unwillkührlich aus ihren Augen, fie fampfte gegen diefe Rührung, aber fie ward ihr zu mächtig und mit hervorsturgenden Thränen und gebrochener Stimme fagte fie: In Gottes Dahmen, deffen beiligen Finger ich in der Gub= rung biefer munderbaren Ereigniffe erkenne, nehme ich Euch als meinen lieben Berwandten, meinen Gobn, auf, den Gott mir noch im 211= ter geschenkt, und der mich zuerst das suge Mut= tergefühl gelehrt bat, das meinem armen Ber= gen bisher fremd geblieben! Gen mein Gobn, junger Mensch! fette fie noch bewegter bingu, Alcine Granbl. VII. Th.

indem sie ihre hand auf sein haupt legte: Gott segne Dich, er vergelte Dir, was Du an mir thust, und Du trage Geduld mit deiner Mutter!

Ben diesen Worten sprang Wiernit auf und umichlang mit Thranen die tief erschütterte Datrone, die an feinem Salfe weinend die Geliafeit menschlich schoner Gefühle fennen lernte. Mathilde ichluchte, fein Huge im Umfreis blieb trocken, und als jene Benden sich von ihrer beftigen Rührung erhohlt hatten, trat der edle Erzbergog bingu, munichte Benden von ganger Geele Bluck, und stellte fich, um die Geligkeit feines Lieblings ju vollenden, als Brautwerber für ihnben seiner neuen Mutter bar. Frau von Wiernis befann fich einen Augenblick, fie fand bas Glück für ein armes verwaifetes Fraulein fast zu groß, aber ihr Berg mar nun einmahl befferen Gefühlen geöffnet, und so drangen die Liebenden und der edle Fürst mit Bitten leicht burd).

Der Erzherzog ordnete Alles an. Wiernitz durfte mit ihm noch einen Tag auf dem Schlosse verweilen, dann aber eilten sie Bende den immer mehr zurückweichenden Schweden nach Mähren und durch Böhmen siegreich nach, entrissen ih= nen alle bisherigen Eroberungen, und das schöne

Naterland athmete wieder fren auf. Mathilbe blieb ben ibrer Sante und forgte und bethete in= beffen für den abmefenden Freund. Der Ergbers jog aber fchrieb felbst aus bem Lager an ben Raifer, ichickte bie Urkunde und die Rleinode mit und betrieb angelegentlich die Unerkennung und Belebnung feines Lieblings. Als aber der Feldzug geendet war, ba febrte Biernit an ber Geite feis nes fürftlichen Befchügers zurud, und am Gancts Thomas = Ubend murde die hochzeit in Biernis mit anständiger Pracht gefenert. Frau von Wierniß, von den benden Gatten mit findlicher Liebe behandelt, lebte in ihren fpaten Jahren erft jum mahren Benuffe bes Dafenns auf. Die Schatten ber Erschlagenen, gefühnet und gu= frieden, bag bas Erbe nun wieder in ber Sand bes rechten Besigers war, kehrten still in ihre Braber guruck, und fein unbeimliches Ereigniß ftorte mehr ben fußen Frieden ber einfamen Burg, die nun wieder ein Aufenthalt der Lies be, bes Bertrauens und ber Frommigfeit geworben mar.



## IV.

## Carl's des Großen Jugendliebe\*).

<sup>\*)</sup> Die Grund : Ibee dieser Erzählung ift aus ben Sei Giornate des Sebastiano Errzo, wo sie ein Paar Blatter einnimmt.



Die alten Geschichten, die Sanger der Bor= zeit, ja felbst Monumente und Uberbleibsel aus früheren Jahrhunderten ergablen uns von der besondern Liebe, welche Carl der Große zu ber Stadt Machen trug. Es war fein Lieblings= fils. Bon ihm aus machte er feine Reifen durch das weit gedehnte Reich, beffen Granzen feine Siege fernab gesteckt hatten. Dabin fehrte er aus glorreichen Kriegeszügen guruck, und genoß im Ochoofe feiner Kamilie und in dem Umgange mit gelehrten, und liederkundigen Mannern feiner Zeit die Gugigkeiten einer furgen Dufe zwischen den Bewegungen eines friegerischen Lebens. Dort auch ruben feine Bebeine, bort wurden durch lange Jahrhunderte sein Kaiferor= nat und die Reichsfleinodien aufbewahrt, dort empfing mancher feiner Rachfolger die deutsche Rrone, und Machen, die alte Reichs = und Rro= nungsftadt, ftand bis in unsere Tage, ein ehr= würdiges Denkmahl alter Zeit, eine Art von Repräsentantinn des deutschen Reiches ba, und Carl's bes Großen Geist schien sie noch verherrlichend zu umschweben.

Wohl weiß also die Nachwelt von dieser Neigung des großen Kaisers für diesen sonst durch keine auffallenden Reize geschmückten Ort; denn daß die Bäder, welche schon unter den Kömern bekannt und auch späterhin bis in unsere Zeiten benützt waren, nicht die einzige Ursache seyn konnten, begreift sich leicht, wenn man bedenkt, daß der rüstige Kriegsheld ben seinen Zügen und Heersahrten, ben seinen weiten Reisen und der einfachen Lebensweise jener Zeit, keine Heilung und Belebung der erschlaften Nerven in jenen wohlthätigen Fluthen zu suchen brauchte. Des Kaisers Liebe rührte aus ganz anderen Gründen her, und es waren geheime wunderbare Bande, die ihn so fest an diesen Ort zogen.

Childerich, der lette König aus Merovingischem Stamme, war durch Gottes Zulaffung und die ungemessen anwachsende Macht seines Hausmapers Carl Martell entthront, das Reich von ihm und seinen Söhnen gewonnen, und Martell's Söhnen Pip in und Karlmann gegeben worden, die mit starker Hand nicht bloß die Franken, sondern auch die deutschen Herzoge, welche unwillig die Oberherrschaft von ehmahligen Sausbedienten ihres Königs ertrugen, in Gehorsam und Ordnung zu erhalten wußten.

Karlmann entsagte bald hierauf dem Throne, und begab sich in die Einsamkeit nach Montecassino, wo er als Benedictiner = Mönch lebte und starb; Pipin aber verwaltete das weite Reich mit Einsicht und Kraft, und sah freudig die Jugend seines Sohnes sich entfalten, und ihn zu den schönsten Hoffnungen berechtigen.

Da erschien plötlich der heilige Bater selbst in Frankreich, um ben dem frommen und mach= tigen Frankenkonig Ochuk und Gulfe gegen Mistulph, König ber Longobarden, zu erfle= ben, der von Pavia aus den beiligen Stubl bart bedrängte, und nicht undeutlich feine 216= fichten merken ließ, nachdem er schon so manches schone Besithum vom Erbtheil Petri abgeriffen, endlich auch den Uberreft und Rom felbst in feine Gewalt zu bekommen. Pipin empfing den heiligen Bater mit aller Freude und Ehr= furcht, die einem folden Befuche gebührte, ließ sich nicht zwen Mahl mabnen, als Schirmvogt ber bedrängten Rirche aufzutreten, und ruftete fich mit allen Rraften feines weiten Reiches jum Rampfe gegen den wilden König der Longobar=

ben. Carl aber freute sich in jugendlichem Muthe der Gelegenheit, sein Schwert zu prüfen und dem verehrten Vater zu zeigen, daß er es nicht bloß zu Spiel und Schimpf ben Lustkämpfen, sondern auch in der ernsten Schlacht zu führen verstehe.

Als Aistulph von der Kriegsrüstung Pipins gegen ihn hörte, graute ihm vor dem Gebanken, sich mit dem mächtigen König der Fransken zu messen. Er ließ Karlmann von Montecassino zu sich rufen und bath ihn, als Friedensbothe und Vermittler nach Frankreich zu gehen, und Listulph's einzige Tochter, die schöne Floribelle, von deren Reizen der Rufdurch die ganze damahls bekannte Welt erscholzien war, und für die schon viele hundert Lanzen waren gebrochen worden, Pipins Sohn Carl als Vraut und Unterpfand des Friedens anzubiethen.

Mit diesem Antrage hatte Karlmann Pavia verlassen. Er hatte dem König, dessen Unterthan er geworden war, Gehorsam zusagen müssen; aber sein Herz war fern von diesem Auftrage, und ein Bündniß zwischen Florisbelle und seinem Nessen ihm ein Greuel. Doch hatte er aus klösterlicher Pflicht alles pünktlich

ausgerichtet, auch gerathen und gebethen, als stünde sein Sinn vollkommen nach Alistulphs Gedanken. Doch als er seinen Bruder sest und von seinem Vorhaben nicht abzubringen sah, als er des jungen Carl Außerung hörte, der durch= aus keinen Bunsch hegte, mit der stolzen Longobardinn verbunden zu werden, als er seinem Versprechen und seinem Gewissen genug; gethan hatte, da siel er dem Bruder und Nessen freudig um den Hals, dankte ihnen für ihren Muth und ihre Treue gegen den heiligen Vater, und kehrte zufrieden wieder nach Italien in seine Zelle zurück.

Pipin aber zog über die Alpen und sein Sohn begleitete ihn. Sie lagerten vor Pavia. Damahls war Carl noch ein gar blühender Jüngling, freudig und kriegslustig, sein Sinn auf nichts als Waffenthaten, und Ruhm gestellt, und keine sanstere Neigung hatte noch den Weg zu seinem Herzen gefunden. Während nun die Belagerung durch den muthigen Widersstand der Belagerten langsam vor sich gung, streifte der fürstliche Jüngling bald auf kriegerisschen Zügen, bald auch nur zur Lust oder jasgend, in der umliegenden Gegend umber.

Muf einem diefer Buge, wo er fich, nur von

einem Baffentrager begleitet, febr weit von bem Beer entfernt hatte, mar er auf einen Saufen Feinde gestoffen, ben er in freudiger Rampfesluft trot ber Ubmahnung feines Waffentragers aufforderte. Berächtlich horte ber Führer ber Schaar die Aufforderung des einzelnen Streiters, und bachte ihn bald jum Ochweigen und zur ewigen Ruh fur feine Tollfühnheit zu bringen. Aber es zeigte fich anders; benn Carl führte feine Streiche fo gewichtig und zugleich fo besonnen, daß aus bem, was Jene fur einen leichten Scherz hielten, ein fehr ernfter Rampf wurde, in welchem endlich die meisten der Fein= de erlagen, Carl aber so erschöpft und von mancher Wunde matt geworden war, daß er dennoch verloren gewesen ware, wenn nicht auf bie Nachricht einiger Landleute, welche den feltenen Kampf von fern gesehen batten, und voll Achtung und Mitleid mit dem heldenmuthigen Streiter ins frankische Lager geeilt maren, um ibm Gulfe zu bringen, ein kleiner Trupp der Seinigen hinausgeeilt und gerade noch zurecht gekommen ware, wie eben Carl mit letter Rraft fich vertheidigend vom Roffe zu finken drobte. Ben Erscheinung des frankischen Geschwaders, nahmen die Wälschen die Flucht, und jene er=

kannten mit Schrecken und Bewunderung in dem unbekannten heldenmuthigen Ritter ihres Königs Sohn.

Uber ans Buruckfehren ins ziemlich ferne Lager mit dem Erschöpften war nicht zu denken. Bum Glücke zeigte fich nicht weit bavon im Grunde des Thals eine kleine Billa, zwischen Oliven= Baumen halb verfteckt, unter beren friedlichem Dache vielleicht Gastfrenheit und Ruhe fur ben wunden Fürftenfohn zu hoffen war. Die Franken flochten eine Babre von Zweigen, legten den Pringen barauf und ichritten langfam bem Saufe gu. Eine betagte Pfortnerinn öffnete die festverschlogne Thur, aber fie gudte die Uchfeln, als von der Aufnahme eines wunden Ritters in ei= nem Sause die Rede war, bas nur von einer adelichen Witwe und ihren Töchtern in flösterli= der Burückgezogenheit bewohnt mar. Der Mabme des frankischen Konigssohnes machte fie ftu-Ben, fie eilte ihre Bebietherinn gu rufen. Gine bejahrte würdige Frauengestalt erschien, die Pforte öffnete fich fogleich, und Alles eilte, den Sohn des Fürsten zu empfangen, der das gange Abendland mit feinem Ruhm erfüllt, und jett jum Besten ber bedrängten Rirche bas Schwert gezückt hatte. Carl wurde auf ein

köstliches Lager gelegt, und gleich sollte eine Jungfrau erscheinen, die in Behandlung ber Wunden wohl erfahren war. Die Thur öffnete fich. Zwen Frauen von edlem Unfeben, aber bereits über die erfte Jugendblutbe binaus, traten ins Zimmer. Dunkle Haare und Mugen, eble ftolze Formen und eine unverkennbare Ubnlich= feit mit den Zugen der Matrone zeigten auf den ersten Blick, daß dieß die Tochter der Frau vom Sause waren; auch wiesen Schnitt und Urt ihrer Kleidung auf walfche Gitte und hoben Stand. Aber ihnen folgte eine dritte Geftalt in weißer Monnentracht, weiß verschlenert, bie Leinwand und Buchfen mit heilenden Galben trug. Gie naberte fich mit gogerndem Schritt, die Matrone hieß sie ihr Umt antreten und den Schlener zurückschlagen, der fie an Husübung ihrer Pflicht hindern murde. Gie that es ichwei= gend und der junge Ritter erblickte ein todtblei= ches, aber so unendlich schönes Frauengesicht, gart und blaudugig, ernst und mild zugleich, daß er nie etwas so holdes, so rührendes gese= ben zu haben glaubte. Ein hobes Roth überzog feine Wangen, sein Auge haftete an den stillen ernsten Zugen, aber die Monne ichien nichts ba= von zu gewahren. Sichtlich vermied ihr Blick,

dem des Kranken zu begegnen, und ein leises Zittern ging durch ihre Hände, als sie seine Wunden untersuchte und verband, die zwar in ziemlicher Unzahl aber so unbedeutend waren, daß nur Blutverlust und Kampfesermattung diese Erschöpfung konnten hervorgebracht haben.

Noch hatte sie kein Wort gesprochen und nur finster und eifrig ihr Werk betrieben. Nun aber, da sie fertig war, fragte sie eine der Frauen, wie es mit dem Prinzen stünde.

Es ist an keine Gefahr zu denken, sagte sie kalt, und mit einem Tone, der eher Unwillen als Vergnügen zu bezeichnen schien: Der Sohn des Pipin wird in ein Paar Tagen schon ins Lager zurückkehren können. Mit diesen Worten wandte sie sich um, ließ den Schleper fallen, nahm ihr Geräthe zusammen, und verließ das Gemach.

Carl fühlte sich gereizt durch den kalten Un= muth, mit dem er sich von einer Person behan= delt sah, die er nie gesehn, und also auch nicht beleidigt haben konnte. Er fühlte die Kränkung noch tieser, weil diese Person im ersten Augen= blick durch ihre Blässe und den stillen Kummer in ihren Zügen, so wie durch den lieblichen Ein= druck ihres ganzen Wesens, seine zarteste Theil=

nahme erregt hatte. Ihr Bild ftand beständig vor ihm, es war das erstemahl, daß eine Frauen= gestalt Eindruck auf sein Berg gemacht batte, und theils ihre Schönheit, theils ihr kalter Stolz beschäftigten ibn unabläßig. Much flang ibm ihr Wort: der Gobn des Pipin, felt= fam und wie verächtlich in der Geele nach. Bergebens suchten die Frau vom Sause und ihre Töchter durch Gespräche, Lautenspiel und Befang, ben geehrten Baft zu zerstreuen; ibm lag die Monne und ihr Betragen im Ginn, und er fonnte fich endlich nicht erwebren zu fragen, wer denn das flösterlich angekleidete Madchen ware, und ob fie mit diefen blauen Augen und diefer bellen Farbe wohl von wälscher Abkunft und eine Verwandte des Saufes fen?

Marozia, so hieß die Matrone, sah den Prinzen zweiselnd an, und schwieg einen Augen-blick. Dann sagte sie: Ihr irret nicht, gnädiger Herr! Engelberta ist keine Wälsche, sie ist aus Fränkischem und sehr edlem Geblüte, und von ihren Verwandten mir zur Erziehung anvertraut worden.

Engelberta? wiederhohlte Carl und dachte in sich: Ein Engel ist sie wohl an Bestalt und hilfreicher Hand, aber nicht an Mit-

leid und Bartgefühl. Aber der Rahme klang ibm bekannt, nach und nach knupften fich allerlen balbverwischte Vorstellungen und Erinnerungen baran. Childerich hatte nebst dem Gobne, der mit ihm ins Kloster gebannt wurde, auch noch eine febr junge Tochter gehabt, um die man fich nicht weiter bekummert, und deren Gyur verloren gegangen war. Es ward ihm, fo wie er nachsann, immer wahrscheinlicher, daß biese Tochter Engelberta geheißen hatte. D Gott! dachte er: Wenn diese blaffe Jungfrau Chil de= rich's Tochter ware - und durch meinen Bater und mich fo unglücklich, fo leidend! Und wenn fie mich um beswillen haßte — und meiner doch batte pflegen muffen in Ubung findlichen Behorfams und driftlicher Liebe!

Diese Gedanken wichen den ganzen Tag nicht mehr aus seiner Seele, sie regten sein Innerstes auf, sie brachten sein Blut in sieberische Wallung, sie scheuchten den Schlaf von seinen Uugen. Als am andern Morgen Marozia zeitlich in sein Gemach trat, fand sie ihn merklich schlimmer und schickte eilig, die heilende Jungfrau zu hohlen.

Engelberta kam, eben so zögernd, eben so schweigend wie gestern. Sie trat ans Bette, Kleine Erzähl. VII. Thi.

ichlug ben Schlener guruck, und Carl fand nicht ohne Besturzung beute die unverkennbare Abnlichkeit ihrer Züge mit benen bes frankischen Konigshaufes, die er gestern nicht beobachtet batte. Marogia machte fie auf den verschlim= merten Zustand bes Kranken aufmerksam. Gie fcbien ungläubig, doch wollte sie anfangen ben Berband zu lofen. Lagt bas! fagte Carl, indem er ehrerbiethig aber fehr ernft ihre Sand zuruckfcob: Bemubt euch nicht weiter, edle Jungfrau! Ich fühle wohl, daß es schlimmer mit mir steht; aber das Lager meines Vaters ift nicht fo fern, und es wird mir nicht bas Leben foften, wenn ich mich hinbringen laffe. Best bob Engelberta das große blaue Auge auf, ihr Blick begegnete zum erften Mahl bem bes Kranken. Sie errothete, sie schlug bas Muge schnell ju Boden, und verwirrt, gitternd fagte fie: Er= laubt herr Ritter, daß ich erft nach euern Wunben sehe, bis ihr einen Entschluß faßt, ber euch vielleicht gefährlich werden konnte! - Doch ein= mahl wollte Carl fie hindern, noch einmahl schlug sie das blaue Aug' zu ihm auf, aber dießmahl mit fo bittendem Musdruck, daß er die aufgehobene Sand sinken, und, mit einem Seufzer sich abwendend, sie gewähren ließ.

Sie fand die Wunden merklich verschlim= mert, eine garte Regung bes Mitleids feuchtete ibr blaues Huge, und ihre Sand gitterte benm Berbinden vor dem Ochmerz, den fie dem Rranfen machen mußte. Ihre Stimme, mit ber fie ber Matrone antwortete, die fie über den Bustand des Fürsten befragte, verrieth ihre innere Bewegung. Carl wandte fich herum: Und habt ihr benn auch eine Spur von Untheil für mich in der Bruft? Engelberta's Thranen brachen bervor. Carl außer fich faßte die hulfreiche Sand, die ihn fo schonend berührte, ihre Blide begegneten fich, und Engelberta vergaß, daß fie vor dem Gobne des Keindes ihres Saufes stand. Sagt ihr mich nicht? fragte er noch einmabl. Engelberta blickte ihn mit ben treuen blauen Augen an. - Er fragte fie nie mieber barum.

In kurzer Zeit hatten sich die jungen Herzen gefunden, verstanden, und ehe die wenigen Tage von Carl's Heilung vorüber waren, sich ohne Worte erklärt. En gelbert a liebte den Sohn ihres Fe in des und in Carl hatte sich der Gestanke lebhaft und freudig entzündet, durch das Unerbiethen seiner Hand, durch die Erhebung von Childerichs Tochter auf den Thron ihrer

Ahnen zum Theil das Unrecht wieder gut zu machen, das fein Herz in dem Verfahren feines Vaters nicht übersehen konnte.

Er war hergestellt, er mußte das gastfrene Saus verlaffen, und ins Lager ju feinem Bater zurückkehren. Engelberta zitterte vor der Trennung, Carl fürchtete fie weniger, weil er in ihr bas Mittel fah, fich mit feinem Bater zu erklaren, und ihn fur feine Bunfche zu ftim= men, an deren Erfüllung fein jugendlicher Muth nicht zweifelte. In ber wehmuthigen Stunde des Abschieds sagte er das Engelberten. Er brang in sie, noch fo lange mit ber Unnahme bes Schlepers zu zögern, zu welchem sie sich früher bestimmt batte, bis er ihr ben Erfolg feiner Unterredung mit Pipin melden murbe. Er schwor ihr ewige Treue, und erhielt eben so beilige Berficherungen von ihr. Go trennten fie fich, Engelberta trauernd, und mit wenig Soffnung fur ihr langst dem Ochmerz und ber Entsagung gewidmetes Leben, Carl voll froben Muthes, und mit dem beiligen Verfprechen, fie bald wieder zu feben.

Der Vater empfing ihn froh und mit ftolgem Gefühl auf den wackern Sohn; doch vergaß er nicht einige ernfte Ermahnungen über das

zu tollkühne Wagniß hinzuzufügen. Die Belagerung batte indeffen bedeutende Fortschritte ge= macht, Alles war in lebhafter Bewegung, die Unfunft des ritterlichen Konigssohnes, des Lieblings vom gangen Beere, befeelte die Rrieger mit doppeltem Feuer. Pipin durfte hoffen, an fein Ziel, die Demuthigung des ftolgen 21 i= stulph, zu gelangen. Carl fab ihn in diefer guten Stimmung und er wagte es, ihm feine Liebe und feine Bunfche ju entdecken. Uber Pi= pins Stirn verfinfterte fich ben dem blogen Nahmen der Tochter feines Keindes. Er ging in den heftigsten Born über, als fein Gohn ihm fagte, daß sie sich Treue gelobt, und er verboth ibm ben feinem Kluche, an diese Liebe zu denken, ja er ließ ihn nicht undeutlich merken, Engel= bertens Schickfal wurde von feiner Folgfam= feit abbangen.

Des Jünglings Liebe blieb unerschüttert. Vor dem Vater erwähnte er des Vergangenen mit keinem Laute, ja dieser konnte auch keine Spur von der Fortdauer dieses Verhältnisses entdecken. Dennoch sah Carl die Jungfrau zu-weilen heimlich; aber er verschonte ihr zartes Semüth mit der ganzen Last der ihnen drohenben Gefahr, er ließ sie nur einen leichten bald

besiegbaren Widerstand von Seite des Königs fürchten, und hoffte mit stillem Muthe und treuer Geduld, endlich doch an sein Ziel zu ge-langen.

Aber wenn auch seine verborgene Liebe den Mugen bes Königs und ber Kriegsfürften fich entziehen konnte, so war sie boch nicht gebeim genug, um ben Mugen ber Gifersucht zu entgeben. Die schone Floribelle, Aiftulphs stolze Tochter, hatte mit grimmigem Zorn die Weigerung Pipins vernommen, und bag auch Carl, mit dem Bater einstimmig, ein Chebundniß mit ihr verschmabet habe, mit ihr, um beren Sand und Minne fo viele edle Ritter bes Abend = und Morgenlandes gern ihr ganges Le= ben gedient, und Blut und Ehre daran gefeßt hatten. Gie schwor dem Frankenkonig und noch mehr feinem ftolgen Gobne bittern Sag, und forderte die Ritter, die ihr hoffnungslos und doch treu dienten, auf, die Schmach ihrer Schönheit an dem Unwurdigen zu rachen.

So waren die Sachen gestanden, ehe Pi= pin und Carl mit dem Heere vor Pavia er= schienen, und der frankische Prinz hatte schon manchen Strauß mit den Rittern der stolzen Floribelle auszusechten gehabt, und manchen

von ihnen in den Sand gefett, ohne bag es Ginem gelungen mare, ihn die Ubermacht von Kloribellens Reizen fühlen zu machen. 2018 bann bas Frankenheer im Ungeficht ber Stadt aufgezogen war, die Ritter vor den Reihen der Ihrigen bin und ber fprengten, da lockte Meugierde und Rachelust auch Floribellen mit ihren Frauen auf den Wall, um von weiten die feindlichen Geschwader zu schauen. Bur Geite hatte fie den Greis Catenibes, einen Grieden von Geburt, und Lehrer ihrer Jugend in allen Wiffenschaften und Runften diefer gebilde= ten Nation, vom Raifer von Bnzang eben defiwegen Aistulph zugesendet, und von die= fen außer der Erziehung feiner einzigen Tochter, noch um feiner Erfahrung und Staatsklugheit willen in allerlen wichtigen Gefchäften gebraucht. So war Catenibes auch mit dem Abgesand= ten der Longobarden in Paris gewesen, und hatte den Sof Pipins, die Ritter, die Fürften, ihre Gitten und ihren Kriegeruhm, balb mit Bedauern der dunkeln Robbeit, halb mit Furcht vor so vieler Rraft und einfacher Tugend fennen gelernt. Diefer nun begleitete die gurftinn, und mußte ihr auf ihr Berlangen nennen, wen er von den Seeresfürsten und andern Rittern kannte.

Schon zwenmahl hatte einer ber jungften Ritter, aus beffen aufgeschlagenem Belmfturg ein Gesicht voll Jugendbluthe, ritterlichen Muthes und treuen Ginnes blickte, ihre Mufmerksamkeit auf fich gezogen, schon zweymabl batte fie den Greis befragt, und immer hatte diefer ihre Frage zu überhoren geschienen. Floribel= Ie wurde ungeduldig. Gie stellte die Frage noch einmahl, und in einem Tone, ber bem Alten zeigte, er durfte fie nicht wieder fallen laffen. So beugte er fich tief und fagte: 3br gebiethet es, edle Frau! Wohlan benn, fo erfahret! Der junge Ritter, deffen edle Gestalt und ritterlich Benehmen euch fo febr zu gefallen scheint, ift Miemand anderes, als der Gohn des frankischen Königs felbst, Carolus oder nach ihrer Musfprache Carl genannt.

Floribelle erblaßte, und gleich barauf überzog eine glühende Röthe ihr Gesicht. Das also war der Sohn ihres Feindes, der Mann, der allein unter seinem ganzen Geschlecht es was gen durfte, ihre Reize gering zu achten, und ein Gut zurückzuweisen, für das Undere mit tausend Freuden ihr Leben gewagt haben würzben? Von nun an folgte ihr Auge wie bezausbert jeder Bewegung des jungen Prinzen, und

der Entschluß, er foll mein werden, bildez te sich immer heller und klarer in ihrer Geele aus.

Indeffen waren alle jene fleinen Begeben= beiten vorgefallen, und Floribelle batte nicht fo bald erfahren, daß Carl wieder ins Lager jurud fen, als fie einen fchlauen vertrauten Sclaven durch die Wachen bis ins feindliche Lager ju ichicken wußte, ber bem frankischen Königssohn Bothschaft von dem Gieg, den er unwissend über das Berg feiner Reindinn erfoch= ten, von feinem Glucke, und von froben Soffnungen Kunde bringen follte. Uber Carl borte ihn ungerührt an, ja er bedurfte aller boflichen Rücksicht, die des Ritters Pflicht gegen jede, auch unbekannte Dame war, um nicht in Un= muth aufzustammen, als der Vertraute ibm Kloribellens Bild einhandigte, und er nun fab, welche uppigen, glubenden Reize er für bas stille, fromme Bild eintauschen follte, bas in feinem Bergen lebte.

Floribelle entglühte vor Wuth und Schaam, als ihr der Sclave einen ehrerbie=thigen, aber eiskalten Gruß, und ihr Conter=fen dazu, wieder zurückbrachte. Allein es war zu viel von Liebe in dieser Aufwallung, als daß sie nicht die Schaam und den Zorn überwälti=

gen, und Floribellen hätte antreiben sollen, neue Versuche zu machen. Sie wußte ihren Vater bahin zu bringen, daß er abermahls eine Vothschaft mit noch annehmlichern Bedingungen ins Lager der Franken sandte; und da grade um diese Zeit Nachricht an Pipin kam, daß die Wenden und Sachsen an den äußersten Grenzen seines Neiches in unruhiger Vewegung wären, glaubte man zu Pavia, es sollten diese Umstände den König zu einer günstigen Untwort bestimmen.

Wirklich schien es auch, als ob Pipin nicht übel geneigt wäre, sich in Unterhandlungen einzulassen; aber Carl erklärte fest und bestimmt, er werde nun und nimmer Floris bellen seine Hand reichen, er sey bereit, seines Vaters Schlachten mit seinem Blute, seinem Leben zu kämpfen, nie aber sich zum Werkzeug und Pfand eines Vertrages herzugeben, den er nicht gut heißen, und der seinem Vater und ihm nie zur Ehre gereichen könnte. Carls Weigerung wurde durch eine Gesandtschaft unsterstüßt, die von Rom kam, und den König ausmahnte, mit dem Feinde der Kirche in keine Verhandlungen einzugehen. Pipin ermannte sich zu neuem Widerstand, Aistulphs Anträge

wurden verworfen, und die Belagerungsarbeisten, die ein paar Tage still gestanden hatten, begannen mit erneuter Kraft.

Kloribelle batte zu gute Rundschafter überall, im frankischen Lager sowohl, als in der Gegend, um nicht bald zu erfahren, daß Carls tropige Weigerung die nachste Beran= laffung gur Erneuerung ber Feindfeligkeiten ge= wesen war, und woher diese ihrer Eitelkeit gant unbegreifliche Ralte des Junglings gegen fie stamme. Gie erfuhr feine gebeime Liebe ju ber schönen Engelberta, und beleidigter Stolz, Eifersucht und Rachgier regten ihr Berg in wilber Gabrung auf. Gie erkannte nun wohl, daß bier nach bem gewöhnlichen Lauf ber Dinge nichts zu hoffen sen, und sie beschloß, alles, felbst das Unnaturlichste und Grauenhafteste zu wagen, um ihrer Liebe und ihrem gefrankten Stolz Befriedigung zu verschaffen.

Pipin, der den wahren Grund von seines Sohnes Weigerung eben so wohl kannte, als Floribelle, hatte ihm, obwohl er in Rückssicht Floribellens keinen Gehorsam forderte, doch von Neuem mit der härtesten Behandlung, ja mit seinem Fluche gedroht, wenn er die thözrichte Liebe zu der Tochter des verstorbenen

Childerich nicht aufgäbe. Aber der stolze Frankenkönig hatte entweder in der Jugend nicht geliebt, oder schon vergessen, wie ihm damahls zu Muthe gewesen war. Carls Neigung zu der unglücklichen Jungfrau, die ihr und ihres Hauses Mißgeschick mit so viel Würde und frommer Demuth ertrug, die ein zartes Mitleid an ihren bittersten Feind gezogen, und der seine Tugenden das Herz bezwungen hatten, ließ sich nicht von des Königs Drohungen und Scheltworten bannen, vielmehr glühte sie still fort, und wuchs noch höher nach jedem solchen Sturme, womit Pipin sie recht mit der Wurzel auszureissen meinte.

Heimlicher, seltener als vorher, aber nur desto sehnsüchtiger und zärtlicher sah Carl seine Engelberta. Das einsame Landhaus unter den Olivenbäumen war ein Himmelreich für ihn und jede Stunde, die er verstohlen und seelen-vergnügt an Engelbert ens Seite unter sittigen, zarten Gesprächen von ihrer gegenseitigen Liebe zubrachte, ein Vorgenuß jener Freuden, die seiner einst in den Chören der Engel warteten.

Eine kriegerische Sendung, wozu sein Bater seiner bedurfte, und der er sich um keinen Preis hatte entziehen wollen, hielt ihn viele Tage vom lager und von seiner Liebe fern. Aber er fam wieder, ftattete feinem Bater ben Bericht ab, der ihn vollkommen zufrieden ftellte, und schickte sich an, so bald es möglich war, ins Dlivenwaldchen zu eilen. Er hatte es erreicht, er flieg vom Pferbe und gab dieß dem Knappen, ber ihn jederzeit begleitete. Un ber Stelle im Baldchen, wohinihm Engelberta fonft im= mer entgegen gekommen war - war Riemand. Er ging weiter, fein Mensch fam ihm entgegen. Schon blickte das Saus durch die naben Besträuche, feine Engelberta war zu feben. Eine bange Uhnung ergriff des Junglings Berg, feine Liebste konnte frank fenn. Das Thor mar verschloffen, er pochte, die alte Aufwarterinn erschien, ihre trube Miene verkundete nichts Gu= tes. Carl erblaßte, wie er sie ansah. Wo ist das Fraulein? Was fehlt Engel berten? fragte er baftig. Die Ulte zuckte ichweigend die Schulter, und wies ihn zu ihren Frauen, die um ben Rahmen versammelt im Eingangsgemach fagen. Engelberta war nicht unter ihnen, und Marogia stand auf, wie sie ben frantischen Ronigsfohn erblickte, ging ihm mit trübem Un= ftand entgegen und fagte : » Indbiger Berr! 3ch weiß, warum Ihr kommt, ich weiß, was Ihr sucht, aber Engelberta ist nicht mehr ben uns.« Carl trat bestürzt zurück. Und wo ist sie? Warum ist sie fort von hier? Jest brachen die Thränen der Matrone hervor, und auch ihre benden Töchter begannen zu weinen. »Um des Heilands willen, edle Frau, was ist vorgegangen? Wie hat Engelberta Euch, wie hat sie mich verlassen können?« sagte der todtbleiche Jüngling, indem er sich zitternd an dem Thürpfosten hielt.

Marozia hatte sich gefaßt, die Töchter näherten sich. Nach manchen Fragen und Erläuterungen erfuhr endlich Carl, daß Engelberta vor einigen Tagen, als sie Abends ihrer Gewohnheit nach im Olivenwäldchen gelustwantelt hatte, nicht wieder zurückgekommen sen, und Landleute aus der Gegend ausgesagt hätten, daß sie in derselben Nacht mehrere wohlbewaffnete Reiter in unkenntlichen Waffen durch die Wälder, die sich von hier bis hinter die Stadt zogen, haben sprengen gesehen, wovon einer ein dicht verschlenertes Frauenzimmer, die sich in seinen Armen zu sträuben schien, vor sich auf dem Pferde gehalten hätte.

Engelberta war entführt. Von wem? Das wußte Niemand. Carls erster Verdacht

fiel auf feinen Bater. Er außerte indeß nichts bavon; aber nach einem dumpfen Ochweigen fuhr er ploBlich in die Bobe, reichte Maro= gia die bebende Rechte und fagte: »Ich bringe Euch Engelberta oder doch Runde von ihr, fo wahr mir Gott hilft!« Er wandte fich um, und verließ schnell bas Saus. Dann schwanger fich aufs Pferd, und ritt unter ftetem Buruckbrangen der bervorbrechenden Thranen ins Lager. Je mehr er ber Sache nachbachte, je weniger schien es wahrscheinlich, daß fein Nater bier die Sand im Spiele gehabt hatte. Satte er boch langst um diese Liebe gewußt! Satte er doch schon früher andere, weniger gewaltsame, un= ritterliche Magregeln ergreifen fonnen, wenn er so viel von Engelbertas Mabe fürchten ju muffen geglaubt hatte! Wenn aber fein Bater fie nicht hatte rauben laffen, fo ftanden feine Bedanken vollends ftill, und er wußte nicht, was er benfen follte.

Ungekommen im Lager, war sein erster Weg zu Pipin, und mit der Demuth eines Sohnes, aber mit dem Muthe eines Ritters, und der Ungst eines liebenden Herzens fragte er ihn geradezu, ob er Engelbert a rauben zu lassen für nothwendig befunden habe. Pipins Er-

staunen, sein ausbrechender Unwille, ja eine Regung von Mitleid mit bem Schickfal ber un= glücklichen Konigstochter, die Carl mitten aus den finftern Außerungen feines Baters bervor= brechen zu feben glaubte, entwaffnete ichon jest den Verdacht, den er im Unfange noch gebegt hatte. 211s er aber dem Bater geradezu die Rech= te darhielt, fagend: »Wenn ihr unschuldig an dem Raube der Unglückseligen fend, fo schlagt ein, und Pipin ihm treubergig die Sand schüttelte, da stürzte der Jungling weinend zu des Baters Kugen, und flehte um Bergeibung feines Argwohns und feiner fühnen Frage, und weinte am Bergen des Vaters, der liebend fein trauerndes Rind umfaßte, und zu fich binauf zoa.

Pipin gab selbst die gemessensten Vefehle, dem Räuber der frankischen Jungfrau auf die Spur zu kommen; denn so weit sein Heer lagerte, so weit frankische Wachen standen, sollte die Unschuld sicher, und weibliche Ehre geborgen seyn.

Dren angstliche Tage vergingen. Carl war überall. Kein Busch, kein Haus blieb undurch= sucht. Um vierten Morgen kamen einige Reisige

mit der Nachricht zurud, baf fie Runde von der Jungfrau geben zu konnen glaubten.

Biemlich weit von Pavia, im Innerften eines dichten Gehölzes, lag eine Boble, von Moos, Epheu und Strauchen übermachsen, der Aufenthalt giftiger Schlangen und grauenhaften Nachtgeflügels aller Urt, bas ben Wanderer, welcher fonst zu Mittagszeit in ihrer kühlen Dunkelheit Schut vor den Strahlen der Sonne gesucht batte, mit Bezisch und fürchterlichen Klügelschlägen guruckschreckte. Niemand nabte mehr diefer Grotte, ja feit Menschengeden= fen vermied jeder Reisende felbst den Umfreis derfelben; benn ein graufiges Gefühl umfing und allerlen gräßliches Wefen begegnete bem, ber fich unvorsichtig nabte, und ftrafte den fubnen Borwig. Die Sage ergablte, bag im fin= ftern Bauch der Soble eine furchtbare Zauberinn ibr Befen treibe, und aus dem Blute, den Loden ermordeter Rinder oder junger Leute, die fie auf irgend eine Urt in ihre Gewalt zu bekom= men mußte, langfam todtende Bifte, Liebes= trante, oder andern furchtbaren und unauflos= lichen Bauber bereite. Die mighandelten Leichen, bas vergoffene Blut fanden fich zuweilen, aber die strafende Gerechtigkeit hatte es noch nie ge=

wagt, in das Innere dieses von höllischen Machten vertheidigten Aufenthalts zu dringen, und die Verbrecherinn, die daselbst hauste, zur Strafe zu ziehen.

Unweit diefer Boble nun batten Carls Reisige den Leichnam einer in Monnentracht ge= fleideten wunderschönen Jungfrau gefunden. 3br langes blondes haar war auf einer Geite abge= fcnitten, in ihrem Bufen, gerade über bem Bergen, die Todesmunde, und ihre garten Banbe trugen Spuren von Fesseln. Die Reisigen brachten die Leiche, und Carl warf fich in wildem Schmerz über fie bin; denn es war En= gelberta. Huch Pipin eilte mitleidsvoll herben, und die Reldfürften feines Beeres umftan= den in ehrfürchtiger Stille die Gruppe, und ehr= ten durch ihre Trauer den Schmerz ihres gelieb= ten herrn. Dann ward Engelberta's ichone Leiche aufgehoben, auf ein Prunkbett ihrer hohen Geburt gemäß, das brennende Rergen und frommes Bebeth der Priefter umgaben, ge= legt, und am andern Tage in der Kirche des nächsten Klosters feverlich bestattet.

Carl war in dumpfem Schmerz der Leiche gefolgt und nur mit Mühe konnte sein Vater ihn bereden, die Gruft zu verlaffen, in der sein Liebstes auf der Welt, nun auf immer vor sei= nen Blicken verborgen, ruhte. Über er war kaum im lager angelangt, als sich eine neue unbegreif= liche Empsindung in seinem Herzen regte. Eine heftige Sehnsucht ergriff ihn und zog ihn nach den Mauern von Pavia. Dort — dort, meinte er, müsse das Glück seines Lebens wohnen! Dorthin zog es ihn mit unaussprechlicher und ganz wun= derbarer Macht!

Er verstand sich felbst nicht, und ware eine Täuschung ben so flarem Augenschein möglich gewesen, so murbe er geglaubt haben, man habe ibn mit einem Gautelfpiel geafft, Engelberta lebe noch und fen in Pavia, und dorthin ziehe ihn die Gewalt der Liebe. Zwen Tage vergingen fo in rathfelhafter Spannung, ber nur die Beschäftigungen bes Lagers, die Rampfe und Gefahren der Belage= rung und ber Sturme einen Theil der peinlichen Wirkung benahmen, die fie auf den Pringen batte. Aber am britten Tage, als er in tiefen Bedanken über diese wunderbare Gehnsucht in feinem Zelte faß, fieht er ploplich etwas vor fich auf dem Boden ichimmern. Er bebt es auf. Es ist das Gemählbe eines febr schönen Frauenzimmers. Er betrachtete es naber, es ift Floribel=

lens Bild, das er schon einmahl in Händen gehabt, und, wie er glaubte, der Eigenthümerinn
zurück gestellt hatte. Auf einmahl fuhr es wie
eine helle Flamme in seiner Seele empor. Es
war klar in ihm, er verstand sich ganz. Das
war der Gegenstand, wornach ihn seine unbegreisliche Sehnsucht zog, das der Inbegriff
aller seiner Bünsche, das Ziel aller seiner Bestrebungen. Er liebte Floribellen, das Urbild des Contersens, das er in Händen hielt,
und er mußte zu ihr, sie sehen, ihr seine Gluth
gestehen oder sterben.

Als der erste Sturm des berauschten Gefühls vorüber war, stand er finster in sich versunken da, die Wandelbarkeit seines Herzens, seinen Verrath an dem Andenken der kaum erkalteten Liebsten bitter scheltend, und sich selbst mit den heftigsten Vormürfen strafend. Ach Engelbersta war ihm noch theuer, in die Sehnsucht nach der neuen Geliebten mischte sich wunders bar seine alte Liebe, und Floribelle und Engelberta schmolzen in seinem bethörten Sinn in ein unbegreisliches Eins!

Tief vor jedes Menschenblick und Ohr vers barg er schaamroth und unwillig die Schmach seines flatterhaften Herzens. Niemand, niemand follte wissen, was in seiner Brust vorgegangen war, und wie schimpflich schnell die zärtlichste Liebe zu dem stillen Engel sich in eine verzehren= de Gluth gegen ein Wesen verwandelt hatte, das ihm einst mehr als gleichgültig, das ihm widrig erschienen war. Er war sich selbst ein Räthsel und Abscheu, aber er konnte dem heis sen Drange, der ihn zu Floribellen zog, nicht widersteben.

Pavia ward indeß mit jedem Tage harter bedrängt, und Miftulph, der feine Soffnung auf Gulfe oder Erfat mehr begen konnte, deffen Streiter fich mit jedem Kampf verminderten, während die Lebensmittel abnahmen, und Sun= ger und Geuchen zu berrichen begannen, ent= schloß sich endlich, in Dipins barte Bedingun= gen zu willigen, und Alles herauszugeben, mas er dem heiligen Vater entzogen hatte. Für fich hatte ber Frankenkonig nie etwas verlangt. Go willigte er freudig in die Vorschläge der longo= bardischen Gesandten, ber Vertrag wurde un= terzeichnet, die Thore der Stadt öffneten fich, und Miftulph felbst, von der schönen Floribelle und vielen Großen feines Sofes begleitet, zog mit fürstlicher Pracht in das Frankische Lager, um feinen Sieger zu bewillkommnen.

Carl erblickte den Gegenstand seiner-Leidenschaft; er flog auf sie zu, er achtete nicht des Hofceremoniels, und Floribelle, die längst schon für den Sohn ihres Feindes geglüht hatte, ließ ihn in Blicken und Worten errathen, daß er keine Unempfindliche liebe.

Nun hatten sie Bende erreicht, was sie so heftig zu verlangen schienen. Uber ganz anders gestaltete sich die Freude darüber in Floribel= lens und Carls Brust.

Wenn die Befriedigung lange genährter Bunsche Floribellen mit freudiger Rube, ja mit Stolz erfüllte, wenn fie am Biele langen Strebens nun mit dem Gefühle, ja mit dem Ubermuth der Sicherheit rubte, fo trieb eine peinliche Unruhe ihren unglücklichen Liebhaber umber. Eine unbegreifliche Gehnsucht jog ibn zu Floribellen, wenn er fie nicht fab; eine viel begreiflichere Gleichgultigkeit, ja eine Urt von Widerwillen schreckte ibn in ihrer Gegen= wart von jeder vertrauteren Unnäherung, jeder Bergensergießung juruck. Es mar fein fußes Busammenklingen verwandter Geelen, es war fein weiches Hinneigen zu dem liebevollen vertrauten Bergen, fein gartes Berfteben der tief= ften leisesten Regungen ohne Worte, wie ben

Engelberte. Eine verzehrende Gluth loderte im Innersten, sprach sich in trunkenen Blicken aus, hielt ihn unentsliehbar in der Nähe des heißumfaßten Gegenstandes, und keine Befriedigung folgte diesem Verlangen, kein Blick, kein
Ton, keine Äußerung des geliebten, eben so
glühend liebenden Wesens entsprach dem, was
der andere Theil erwartet hatte. Carl fühlte
das mit peinlichem Widerwillen gegen sich selbst.
Reue über seine Wandelbarkeit, und ein dunkles geheimes Gefühl, das unterdrückt und verborgen ihn mit wehmüthiger Gewalt an das Undenken der verstorbenen Geliebten zog, theilten
seine Seele in eben so viel widerstreitende Mächte, die sich unter einander bekriegten.

Floribelle, triumphirend, den stolzen Gegener endlich besiegt und in ihren Fesseln zu haleten, suchte es nun durch ihren Vater so weit zu bringen, daß ein seperliches Sheband den Geliebten unauflöslich vor der ganzen Welt an sie kette, und ihr mit seiner Hand die Krone der Fränkischen Königinnen sichere. Über hiervon wollte Pipin, den die schnell geänderte Gesinnung seines Sohnes auf das höchste aufbrachte, nichts wissen. Ni stulph und seine Tochter, das Vetragen des Longobardischen Hoses während

der gangen Zeit, die Sitten der Balichen überbaupt widersagten seinem Innersten, und was er vorher aus Ehrfurcht für den beiligen Stuhl nicht angenommen, schlug er nun aus eigenem Widerwillen aus. Ja er brach bald darauf mit bem Beere von Pavia auf, und hoffte eine Reigung, die fo fchnell und unvorbereitet entstanden war, murde nun auch wohl eben so fcnell durch Zeit und Entfernung verschwinden. Aber er hatte nicht auf die Art dieser Liebe und ben Scharffinn der Verliebten gerechnet. Carl fühlte, ja er wußte bestimmt, daß er ohne Floribellen nicht leben fonne, und fie hatte nichts weniger als den Gebanten aufgegeben, einst noch das Ziel ihrer Wunsche, Carls Sand und Krone zu erhalten.

So unterrichtete sie den in derlen Kunsten neuen Jüngling. Ohne Widerrede folgte er dem Bater und dem Heere. Reine Klage schien die Trennung zu bedauern; aber am Ende des dritten Tages fand sich ein niedlicher Mohrenknabe zu den Troßbuben des Heeres. Seine Urtigkeit, sein geschicktes Wesen empfahlen ihn bald überall. Carl hörte davon, und nahm ihn sogleich in seine Dienste. Floribelle folgte dem Geliebten in dieser Verkleidung bis nach Deutschland,

und wußte durch tausend Rünste und Ränke den Argwohn Pipins und die Aufmerksamkeit des übrigen Hofgesindes zu täuschen. Als sie in Aachen angelangt waren, brachte sie Carl in das Haus einer ihm ergebenen Edelfrau. Dort legte sie die Kleider wieder an, die ihrem Gesichlecht und Stand gebührten, und der seltsame Liebesbund dauerte eine Weile fort, wie er vor Pavia begonnen hatte.

Alber nicht lange erfreute fich Kloribelle hier des mubfam errungemen Bortheils. Gie fing an ju erkranken, fie welkte fichtbar bin, ohne daß irgend Jemand eine eigentliche Urfache diefer Krankheit aufzufinden im Stande war. Carl in hochfter Bergweiflung ichrieb fie ben Beschwerlichkeiten ber Reise und bem ungewohn= ten rauhen Klima zu, das verderblich auf die weiche Gudnatur wirkte. 200 fein Schmerz, alle Gulfsmittel, die er anwenden ließ, alle Pflege und gartliche Gorgfalt waren indeg nicht vermögend, den unaufhaltsam dabin fließenden Strom diefes Lebens ju bemmen. Die Rlagen der unglucklichen Floribelle, Die fich in der Bluthe der Jugend und Schönheit dahin sterben sab, ihre frevelnden Gesinnungen, ihre gewaltsame Gvannung, die zwischen unchriftli=

der Verzweiflung und wilbem Trote gegen ben Schöpfer wechfelte, fliegen ben frommen Carl eben fo beftig von ihr ab, als eine unerklärliche Reigung ibn auf ber andern Geite an die verblühte, fast reizlose Geliebte fest hielt. Endlich erbarmte fich der Tod feiner Qual und ihrer Lei= ben. Floribelle ftarb, aber felbst ihr Erblei= den lof'te nicht das Band diefer machtigen Liebe. Carl blieb mit eben dem Gigenfinn an die ent= feelte Gulle gefeffelt, mit welchem er vorber die Lebende umfaßt hatte. Er ließ die Leiche mit den köftlichsten Spezerenen einbalfamiren, mit koniglichem Schmucke gieren, und faß Tag und Racht an bem offenen Sarge. Er wollte nicht dulden, daß man fie beerdige, und ließ fich burch fein Bureden, felbst nicht burch ben ftrengen Befehl feines Baters, ber endlich von ber rafenden Leidenschaft und dem thorichten Beginnen feines Gobnes war unterrichtet worden, von der Leiche trennen. Pipin erschien nun felbst in bem Zimmer, worin die vergotterte Beliebte auf prächtigen Decken, von der finn= reichen Liebe aufs kostbarfte geschmückt, lag, und er fuhr entfett vor der Bestalt zuruck, an der bereits der Tod feine gerftorende Gewalt gu äußern anfing. Alle Unwesenden fühlten dasfelbe

Grauen wie er, nur ber verblenbete Gobn ichien nichts bavon gewahr zu werden, und biefen Begenftand bes Entfegens mit eben ber Liebe gu betrachten, wie einst die blubende Schonbeit. Da trat der Erzbischof von Colln, ein frommer Mann, ben, in Gottesfurcht und Beiligkeit wandelnd, die Tauschungen der Welt und ber Hölle nicht blenden konnten, jur Leiche bin, und fprach, nachdem er fie lange betrachtet hatte: »Es will mich bedunken, als lage bier etwas Widernaturliches jum Grunde. Mit Gottes Hulfe wird es sich aufklaren. Er verließ hierauf mit allen Ubrigen das Gemach, und verharrte die folgende Nacht vor feinem Bethschemmel in andachtigem anhaltenden Gebethe zu Gott um Erleuchtung.

Als er gegen Morgen seine Schlafstelle und die Ruhe suchte, senkte sich ein wunderbarer aber heller Traum auf ihn nieder. Er sah sich im Schlunde einer tiefen dunklen Höhle, die nur durch den Schein eines Feuers erleuchtet wurde, über welchem ein Keffel schwebte, wähzrend ein surchtbares Zauberweib, Sprüche murzmelnd, um denselben herschritt. Um Boden, nicht weit davon, lag eine todte, ermordete Jungfrau, weiß und bleich, lieblich und sittig,

wie eine geknickte Lilie; aus ihren blonden Loden, und aus dem Blute ihres Herzens, das die Zauberinn auffing, bereitete sie einen gräßlichen Zauber in dem Kessel über der Flamme. Dichte Rauchwolken wallten empor, umhüllten die Zauberinn, die Leiche, das ganze Bild. Sie zerslossen nach und nach. Eine königliche, wunderschöne Frau, die er alsobald für Uistulphs Tochter erkannte, stand vor dem Zauberweibe, und empsing von ihr einen breiten goldenen Ring, den sie ansteckte und der ihren linken Urm nahe am Herzen umspannte.

Hier erwachte der fromme Bischof; aber er hatte genug gesehn, und dankte Gott inbrünstig für die Erleuchtung. Dann begab er sich in das Haus, wo die Todte lag, erhielt es durch sein Ansehn von dem liebeverlornen Prinzen, daß er ihn auf einige Augenblicke allein ben der Leiche ließ, suchte an ihrem reichbekleideten Urm das Urmband, zog es ab, und verließ das Gemach. Carl betrat es sogleich wieder, aber er starrte vor Entsegen zurück, als er die Leiche erblickte. Schaft mir den gräßlichen Anblick weg! rief er: Beerdigt dieses Bild der Zerstörung!

Man gehorchte ichnen und freudig. Carl bobite tief auf Uthem, fab um fich ber, wie ein

aus schwerem Schlummer Erwachender, und Thränen um Engelberta, und Klagen um ihren Tod waren der erste Laut seines sich wiesbersindenden Herzens. Der ganze Zeitraumzwisschen ihrem Verlust und diesem Augenblick schien in Vergessenheit versunken. Floribelle, seine rasende Leidenschaft für sie, Alles, was von Pavia an bis hier in Aachen mit ihm vorgefalzen war, schwebte ihm nur wie Vilder eines ängstigenden Traumes vor.

Aber der fromme Bischof, als er merkte, wie der junge Prinz ihm (seit er das magische Armband ben sich trug) mit unerhörter Liebe und Anhänglichkeit überall folgte, warf, um sich jedes teuflischen Verkehrszu entledigen, den Armring in einen Teich nicht weit von Aachen.

Sein Ufer wurde von nun an Carls liebfter Aufenthalt. Aus seinen stillen Wogen schien
ihm oft das Bild der verklärten Geliebten empor
zu steigen. Hier ruhte er am liebsten von seinen
schweren Sorgen und Regierungsgeschäften aus,
und ergößte sich an den Erinnerungen seiner ersten Liebe. Hier endlich umschwebte ihn Engelbert as sanftes Andenken, und stüsterte ihm mit
Engelsmilde Schonung und Erbarmen für Emma und Eginhart ein, indem sie ihn mit

holbem Liebesblick auf die Zeiten erinnerte, wo ja auch er aus Liebe gefehlt hatte, und einem verehrten Vater ungehorsam gewesen war.

Dieß ist die wahre Ursache von Carl des Großen vorzüglicher Neigung zu der altberühmten Stadt. Der Zauber einer ersten, unglücklichen Liebe war es, der den fürstlichen Helden so mächtig an diese Gegend band, ihn, so lange er lebte, mit stiller Sehnsucht dahin zog, und ihn endlich nach dem Tode eine geliebte Ruhesstätte dort sinden ließ, wo in der Nähe die wunderbar aufbewahrten Reste der ersten Geliebten tief im Schoose der Fluth ruheten.

## Inhalt.

|                                   |   |   | Geite. |  |
|-----------------------------------|---|---|--------|--|
| I. Go mar es nicht gemeint        | • | • | . 1    |  |
| II. Der Graf von Barcellona       | • | • | • 93   |  |
| III. Schloß Wierniß               | • | • | . 175  |  |
| IV. Carl's bes Großen Jugenbliebe |   | • | . 245  |  |

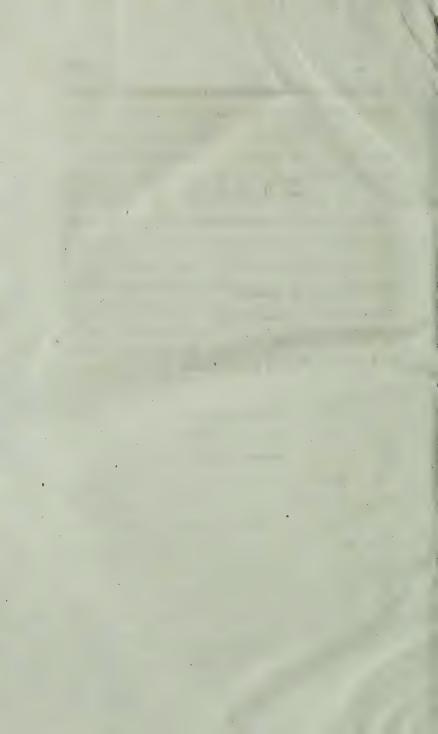







## **Date Due**

All library items are subject to recall 3 weeks from the original date stamped.

| ED U 5 2003 |   |         | +    |         | - |
|-------------|---|---------|------|---------|---|
| AN 7 3 2003 |   |         | 1    |         | _ |
|             |   |         | +    |         | _ |
|             |   |         | +    |         |   |
|             |   |         |      |         |   |
|             |   |         |      |         |   |
|             | - |         |      |         |   |
|             | + |         |      |         |   |
|             | + |         |      |         |   |
|             |   |         |      | -       |   |
|             |   |         |      | +       |   |
|             | - |         |      | +       |   |
|             |   | n Young | Ilni | versity |   |

